

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/

2672 1. 112

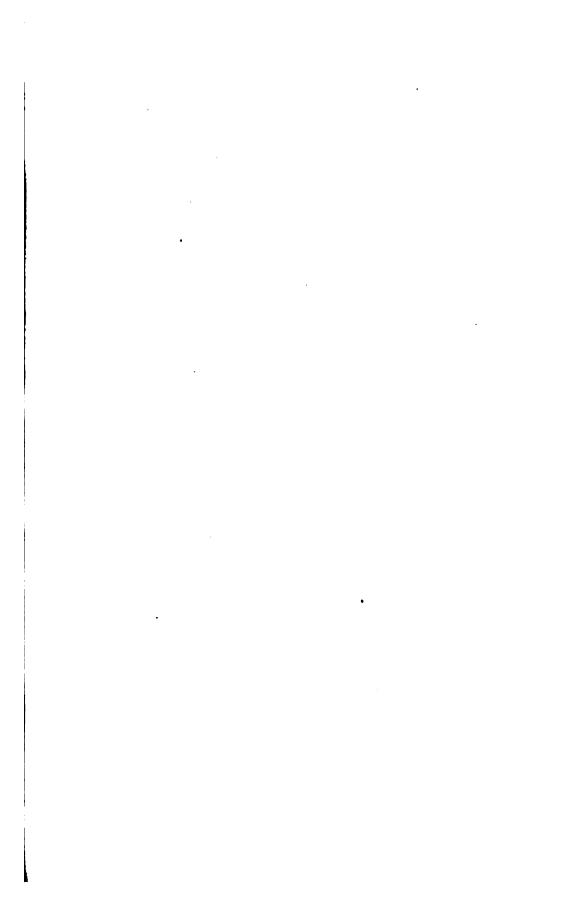

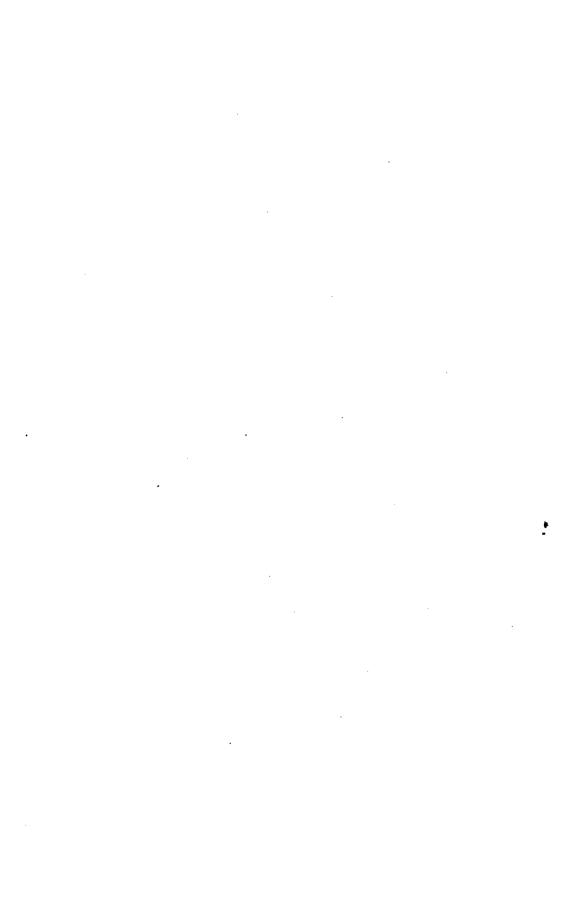

# Sittlickeit

nnh

# Darwinismus.

Drei Bücher Ethik

bon

B. Carneri.



: G, 1.

Bille und Berftand find Gins und daffelbe.

Spinoza.

Bien, 1871.

Wilhelm graumuller.

2652

94



BEQUEATHED TO THE UNIVERSITY BY SIR PAUL VINOGRADOFF 1926

#### Zueignung.

Dir, geliebtes Beib, dem ich zwanzig Sahre ungetrubten Glückes verdanke, weil Deine Aafie genügte, um gegen jede Biderwärtigkeit des Lebens mich unempfindlich zu machen; Dir, edles Berz, das alles Bahre, Schöne und Gute, im Aleinen wie im Großen, zu fassen, und damit die Beiterkeit der eigenen Reinsteit in jedem Schmerz sich zu bewahren wußte; Dir, meine Louise, in deren Augen ich schwerz sich die Beiten dieses Buches überblicke, welche Dir fertig mitzutheisen mir noch gegönnt war, dieses Buches, das die tiefern Empfindungen alle aus Deiner Seele geschöpst hat,

— Dir gehört dieses Buch: sab mich, indem ich der Geffentlichkeit es übergebe, Deinen Aamen darauf schreiben, wie der Seemann dem Schiff, das er den unsichern Wogen anwertraut, den Aamen seiner Beisigen gibt.

·
·
·

### Porwort.

Bährend der Drucklegung biefes Buches ift ein riefiger Prieg ausgebrochen, ber mit ber Raschheit, die unsere Reit kennzeichnet. Früchte tragt, welche für die Sache ber Civilisation unschätbar fein fomen. Deutschland geht seiner Einigung entgegen, in Frankreich ift der freiheitsfeindlichste der Cafarentbrone ausammengebrochen, und in Rom hat die weltliche Herrschaft des Bapstthums den Todesstoß nhalten. Wie herrlich aber die Früchte auch fein mogen, welche die hand ber Gewalt darbietet, immer bleiben fie Baben von zweifelhaftem Werth. Die Opfer an Menschenleben, die fie forbern, die Berftorung von Werthen, die fie im Gefolge haben, ftellen allein einen Breis dar, der den Unbefangenen durchschaudert: denn abgesehen von feiner Bobe, wird er nicht von benen gezahlt, welchen ber etwaige Gewinn zu Gute kommt. All die Beweise von humanitat, womit man die Leiden, die der Krieg mit sich bringt, zu lindern ftrebt, und die nicht den taufenoften Theil des angerichteten Unheils gutmachen, find unvermögend, ben Gebanken an bie Unmenschlichkeit zu verwischen, die all jene Leiden heraufbeschworen hat. Die Civilisation ist und bleibt, in ber That, zur Salfte erlogen, so lang Kriege zwischen civilifirten Bolkern nicht zu ben Unmöglichfeiten gehören.

Nichts liegt uns ferner, als zu verkennen, baf an ber Spike ber Bolfer noch immer Regierungen steben, welche in ber Lage find, jeden Tag in jenen unermeklichen Abgrund von Elend fie zu fturgen; aber eben fo gemiß ift es une, baf biefe Regierungen feinen Tag langer bestehen konnten, wenn bie Regierten zu Grundfaten echter Sittlichkeit fich erheben murben. Die faule Moral, Die in unfern Rirchen und Schulen gelehrt wird, wetteifert in ber Berhimmelung ber Selbstfucht mit bem Materialismus, ber an allem Eblen nur bas engherzigste Interesse, von ben Leiftungen ber ichonen Runfte nur bie Birtuofitat gelten lagt. Dag in ben leitenden Regionen die Macht über das Recht gestellt wird, ist tief begründet in der Berbilbung ber höhern und in ber Unbilbung ber nieberern Schichten ber Gefellichaft. Darum wird auch, allen Buniden und Soffnutgen entgegen, bie bem Bolferfampf, ber unter ben Mauern von Baris feinen Abichluß finden foll, nur fegenreiche Seiten abgewinnen möchten, ber Erfolg bee blutigen Ringens jungchft eine Steigerung bes Militarismus fein. Der Militarismus aber tann nirgend bie Oberhand gewinnen, ohne auch anderwarts, fei es bann im blogen Bewuftfein ber Stanbesangehörigfeit, fei es im Borgefühl fünftiger Grofthaten, bas ruhmlufterne Baupt zu erheben. Die Freiheit ift heute bedrofter, denn je zuvor, und ba tritt an die Wiffenschaft mit bopbeltem Ernst die Aufaabe beran, auf bem Relbe friedlicher Arbeit, bem einzigen, bem die Menschheit bauernde Wohlthaten verbankt, für die Fortentwicklung und Berbreitung der großen fittlichen Ibeen zu wirken, die ben Militarismus auf seinen mahren Werth jurudführen, und ohne bie es einen eigentlichen Fortschritt nicht gibt. Auf diesem Felde geht allerdinge bas Erobern fo rasch nicht vor fich wie bort, wo Zerstörung und Tobtschlag bie Hauptsache bilben; aber bafur weiß jeder neue Sieg der Wahrheit mit einer Festigkeit fich zu behaupten, beren nur die Waffen ber Intelligenz fahig find.

Denjenigen, welche mit une ber Ansicht bulbigen, baf bie politische Freiheit eines Staates nur im Berhältnik zur moralischen Freiheit feiner Burger gur Wahrheit wird, hoffen wir den porliegenden Berfuch einer neuen Begründung bes Sittlichkeitsbegriffe nicht vergebene ju empfehlen. Daf wir biefe Begrundung bort gesucht haben, mo sie zu einer Uebereinstimmung ber Ethif mit bem Darwinismus führt, burfte auf manchen abstokend wirken: allein der Ibealismus, zu dem wir auf diesem Wege gelangen, beruht wie keiner auf Wahrhaftigkeit, und wenngleich wir barauf gefakt fein muffen, nur Jene überzeugen ju konnen, die jur Lehre Darwins bereits fich bekennen, fo besorgen wir barum boch nicht, baf ber Biberfpruch ber Gegner bie Richtigkeit unferer Grundanschauung au erschüttern vermöge. In die Richtigkeit diefer feten wir nicht den leifesten Ameifel, sehen aber voraus, bei der Ausführung auf mehr benn Ginem Fehler ertappt zu werden; bei bem Umftande jeboch, daß die Methode uns zwang, in die verschiedensten Zweige bes Biffens einzugreifen, glauben wir dabei auf Nachsicht rechnen zu tonnen. Jede Berichtigung werden wir bankbar annehmen und benüten, überglücklich, wenn fie nur von der Mangelhaftigkeit unferer Darftellungsweise Zeugnif gibt, die Unumftoflichkeit ber Lehre Darwins bagegen — was wir mit Zuversicht erwarten — in ein um fo helleres Licht fest.

Wilbhaus, ben 30. September 1870.

Der Berfaffer.

i , 

## Inhalt.

|                                     | Seite |
|-------------------------------------|-------|
| Zueignung                           | Ш     |
| Borwort                             | v     |
| Cinleitung                          | 1     |
| Erftes Buch. Bon ber Bahrheit.      |       |
| I. Der Rampf um's Dasein            | 17    |
| II. Das Selbstbewußtfein            | 35    |
| III. Die Religion                   | 53    |
| IV. Das Schöne                      | 71    |
| V. Die Bahrheit                     | 89    |
| Bucites Buch. Bon ber Freiheit.     |       |
| I. Die Nothwendigkeit               | 121   |
| IIc Die Leidenschaft                | 140   |
| III. Die Thätigkeit                 | 156   |
| IV. Das Gute                        | 179   |
| V. Die Freiheit                     | 196   |
| drittes such. Bon der Sittlichkeit. | 130   |
|                                     | 221   |
| I. Die Familie                      |       |
| II. Die Arbeit                      | 238   |
| III. Der Rechtsstaat                | 258   |
| IV. Die Beltgeschichte              | 296   |
| V. Die Sittlichkeit                 | 320   |
| Namen8=Berzeichniß                  | 365   |

### Einleifung.

Wir fassen die Ethik in einem dem antiken sich nähernden Sinn ale die Busammenfaffung ber letten Resultate ber gesammten philosophischen Biffenschaften in ihrer Anwendung auf's praktische Leben, auf die Gefittung überhaupt. Bahrend die Moralphilofophie bestimmte Sittengesete aufftellt und zu halten befiehlt. bamit ber Menfch fei, mas er fein foll, entwickelt die Ethif ben Menfchen wie er ift, barauf fich beidrantend, ihm zu zeigen, mas noch aus ihm werben fann: bort gibt es Bflichten, beren Befolgung Strafen zu erzwingen suchen, hier gibt es ein Ibeal, von dem aller Rmang ablenten wurde, weil die Annaherung nur auf bem Wege ber Erkenntniß und Freiheit vor fich geht. Auch die Moralphilosophie hat ein Ideal, aber biefes fummert fich nicht um bie thatfächlichen Berhaltniffe und schwebt bobenlos in der Luft. Allerdings ist es die Abficht bes Moralisten, die Menschheit besier zu machen; allein ber Beg, ben er einschlägt, kann biefes Biel nicht erreichen: bas Sollen ift fein Ausgangspunkt und fein Grundgefet, und folgerichtig tommen alle feine Leiftungen und Werke über ben Standpunkt bes Sollens ebenfalls nicht binaus. Darum ift beim Moraliften des Wehklagens tein Ende; benn wenn auch nie mit voller Rlarheit, als buntle Ahnung tommt es ihm doch jum Bewuftfein, daß jede Befferung, bie er burch feine Anordnungen erzielt, nur eine scheinbare ift: ber leifefte Zweifel in den Lohn, den er in Ausficht stellt, die geringfte Möglichkeit, ber von ihm angebrohten Strafe zu entrinnen, genügt, v. Carneri. Sittlichfeit und Darminismus.

um feine Moral in einen Gegenstand bes Spottes zu verwandeln. Der Moralist begreift nur fich felbst, und bas Lette, um mas er fich filmmert, ift, die Welt zu begreifen : barum begreift ihrerseits die Belt ihn nicht, richtiger gesprochen, fie begreift ihn nur zu gut, und ichreitet über ihn binmeg. Bas ber Moralift vor Allem forbert, ift Behorfam, und bie Intolerang liegt gang in feiner Ratur. Chenfo ift ee von ihm nur confequent, bie Intelligeng, bie fo leicht ber Moral über ben Ropf machft, anzufeinden, wie febr es auch in feinem Innern bagegen fich ftrauben mag. Sobald er auf die Freiheit der Erkenntnig den Nachdruck legt, und Denjenigen, ber bas Gute thut, weil bas Bofe ihn gar nicht lockt, boher ftellt, ale ben, ber erft nach bartem Rampf gegen bie Berführungen des Lasters der Tugend folgt. betritt er das Keld der Sittlichkeit ober Moral im weitern Sinn. Diefe ift es, von ber unfere Ethit handelt. Auch die Sittlichkeit kann im engern und weitern Sinn genommen werben und aus der Berwechslung beiber Ausbrücke, die nicht zu ftreng auseinander gehalten werden konnen. ergibt fich eine Begriffsverwirrung, die für die Entwickelung und Berbreitung echter Bilbung von ben nachtheiligften Folgen ift.

Wir konnen felbstverftanblich in ber Einleitung nur andeuten. mas wir fpater zu beweisen suchen werden; je klarer wir aber icon hier Sie Aufgabe, die wir uns gestellt haben, entwickeln, besto leichter wird es fein, ben Bang und die Richtigfeit unferes Beweifes zu Definitionen führen zu nichts. Befanntlich ift eine Definition nichts anderes, als die rein wissenschaftliche Auflösung eines Wortes in einen Sat. Die Definition ift fehlerhaft, wenn fie mehr befagt, ale bas zu befinirende Wort; und ist fie richtig, fo gibt fie teinen genügenden Aufschluß. Ober murbe jemand etwa bamit gedient fein, wenn wir fagen wollten: die Ethit ift bie angewandte Erfenntnik? Mur die ganze Ethif felbit gibt bie erschöpfende Definition. Beit zwedmäßiger, ale berlei Auseinanderfetungen, durfte bier eine nabere Beleuchtung bes Begriffs Strafe fein, weil die Anficht, daß Strafen zu beffern vermögen, eine fo weit verbreitete ift, daß Manchem unfer Wiberfpruch allzu paradox ericheinen muß. Niemand hat in biefer Beziehung der Bahrheit vollern Aus-

brud gegeben, ale Rouffean!) mit ben menigen Borten : "Mich als Spitbuben au folggen, ericien mir als bie Ermachtigung, ein Spitbube au fein. 3ch fand, bak Stehlen und Gefchlagenwerben aufammengeboren, gemiffermaken einen Stand bilben, und bak ich. bem von mir abhängenben Theile biefes Standes entfprechend, Die Sorge um den andern Theil füglich meinem Berrn überlassen könne. Auf diesen Gedanken bin verlegte ich mich, beruhigter als je zuvor. auf's Steblen. 3ch fragte mich: Bas fann mir ichlieklich gescheben? 3ch werbe gefchlagen werben. Gut; ich bin ja barnach." — Kür Diejenigen, melden bie .. Befenntniffe" fremb find, fügen mir bei, bak Rouffeau, bazumal noch ein halbes Rind, bei einem Graveur in bie Lehre gegeben mar, und daß er biefem, obwohl es an der Gelegenheit nicht gefehlt hatte, nie das Geringste von Werth entwendete, fondern nur bin und wieber aus ber Speifefammer ein Stud Braten, bon bem er fonft nie zu toften befam, ober feinere Werfzeuge, bie bem Anfanger vorenthalten wurden, und mit welchen er eine vorzügliche Arbeit liefern zu tonnen wußte. Darum hat er doch gestohlen. und die Sache beschönigen zu wollen, liegt une ferne, wie ihm felbit: um was es hier fich handelt, ift, daß die Strafe als ein Abzahlen fich herausstellte, bei bem es nur barauf ankam, ben Werth ber bamit ertauften Freude nicht zu überwiegen. Und machen wir nicht, zumal an ben Gewohnheitebieben, taglich bie Erfahrung, daß bie Strafen ihren Amed nur erreichen, folang fie fortwirken, fortempfunden werben? Bollte man in einem Staat alle Strafen abschaffen, fo entstande allerdings eine allgemeine Anarchie; aber aus einem andern Grunde: es gabe namlich feine Gefete, ober boch nur mehr formelle Gefete, und wir hatten ba eine grenzenlofe und darum schwer vorauftellende Monftruofitat. An einem einzelnen Beifviele bagegen lakt fich die Sache gang gut vergegenwärtigen. In den gandern, in welchen im Jahre 1848 die Jagdgefete factifch außer Wirkfamkeit traten, nahm bie Bilbbieberei im bochften Grabe überhand. Alles fonnte ungeftraft jagen, und ba jagten eben gar Biele, die es fonft nie gethan, weil bei ihnen die Strafe bas Bergnugen überwogen hatte.

<sup>1)</sup> Betenntniffe, Genf 1782, Band I. S. 66.

Bie die Gefete wieder in Birtfamteit traten, horten alle diefe gu iggen auf, ohne bak fie barum anders, ober in biefem Stud gebeffert morben maren: die eigentlichen Raubschützen bagegen trieben ihr Unwesen fort nach wie vor, und alle Jager von Profession wissen, baf es, biefe unichablich zu machen, kein anderes Mittel gibt, benn als Jagbauffeher fie anzustellen. Es ist bies ein Kingerzeig, aus bem ber moberne Staat vielleicht einen bedeutenden Gewinn giehen fonnte, ohne barum in's Extrem verfallen zu muffen wie Fourier, der die ganze menichliche Gefellschaft nach dem Grundfate, alle Leidenschaften feien zu beren Bortheile zu verwerthen, organisiren wollte. Die Unveränderlichkeit des Berhaltniffes zur Bevölkerungszahl, in welchem, allen Strafen zum Trot, Bergeben und Berbrechen jahraus jahrein wieder auftreten, hat in neuester Zeit S. Th. Budle in feiner Geschichte ber Civilisation in England in unwiderleglichster Weife hervorgehoben. Wir tommen fpater barauf gurud, hoffen aber mit biefen wenigen Worten es außer Zweifel gefett zu haben, baf, weil ber Staat nicht bestehen tann, ohne feinen Befeten durch entsprechende Strafen den gehörigen Nachbruck zu geben, barum bie Strafe noch fein Befferungsmittel fei. Wir werben feben, baf es darin der Kirche, welche mit der Tugend ben Lohn, mit dem Laster die Strafe in birectefte Berbindung fest, um nichts beffer geht, als bem Staate. Die Strafe hat nur bei bem noch gang unverständigen Rinde als ein Mittel, es instinktiv ju gewöhnen, in's Unvermeibliche fich au fügen, einen ethischen Werth.

Im Gegensate zur Moral nimmt die Eth if den Menschen nicht wie er sein soll, sondern wie er ist, und sieht allein in seiner allmäligen Fortentwickelung das Mittel, ihn sittlicher zu machen. Für sie besteht die Bildung sowenig in der bloßen Achtung vor dem Geset, als in der Aneignung gewisser Kenntnisse und Fertigkeiten, deren Summe hent zu Tage oft als das Resultat einer beneidenswerthen Erziehung gilt; ihr ist die Achtung vor dem Gesetz etwas Selbstwerständliches bei Jedem, der nur halbwegs als ein civilisirter Mensch angesehen zu werden anspricht, sowie sie die Vortheile nicht unterschätzt, welche der äußere Schliff in sozialer Beziehung uns gewährt. Für sie ist die Vildung etwas, das als reiner Einklang

von Roof und Berg, von Denten und Rüblen, von Erfennen und Bollen zur Erscheinung tommt - richtiger gesprochen, insoferne nämlich ber Inftinct nur das unbewuft Gewollte thut, der Wille dagegen in Gemakheit des Wiffens handelt - für die Ethit befteht die Bildung in der Aneignung abäggger, b. b. ber Mahrheit entsprechender Begriffe: nur auf biefem Wege tann ber mit bem Berftand identische Wille, als Wille des Guten zur Freiheit gelangen, und nur bem freien Billen, ber im Allgemeinen bas Bahre. im Gemeinnütigen bas Gute fieht, thut fich bas Reich ber Sittlichkeit auf. Daraus ergibt fich von felbst bie Gintheilung biefer Schrift in drei Bücher: und ba wir von ber Wahrheit ausgeben, und es uns ale bie erfte Forderung alles Bahren gilt. mit der Wiffenschaft nicht in Widerspruch zu gerathen, so nehmen wir den Darwinismus zum Ausgangspuntt. Den ganzen Gegenftand zu erschöpfen, maßen wir uns nicht an; was wir anstreben. ift, in feinen wichtigften Theilen ihn zu begründen, und amar in einer möglichst gemeinfaglichen Weife. Sollte ber Unterschied awischen Moralist und Ethiter noch nicht genug charafterifirt sein, fo wollen wir noch hinzufugen, daß jeder echte Morglift unfer Beginnen, bas, mas die Wiffenschaft auf ihrem neuesten Standpunkt als mahr anertennt, mit allen feinen Confequenzen für die Sittlichfeit und Moral unter die Menge zu schleudern, als unnöthig, wo nicht gar als schäblich erklaren wird, mabrend ber Ethiker gerade darin seine heiligste Bflicht sieht.

Bir könnten hier mit geringer Mühe einen großen Aufwand an Gelehrsamkeit entfalten, wenn wir alle bisherigen Werke über Ethik eine kritische Revue passiren lassen wollten. Die nächste beste Geschichte der Philosophie könnte auf kürzestem Wege uns den Stoff dazu liefern, und die Hauptsache ware bei jedem einzelnen Autor der Nachweis, daß er über's Ziel hinaus, oder doch daneben geschossen habe, und einzig wir die Sache verstehen. Allein nicht blos die Rücksicht gegen den gütigen Leser, sondern gegen unsere Vorgänger selbst, ohne welche wir vielleicht überhaupt kein, jedessalls aber ein noch viel schwächerer Nachgänger wären, hält uns ab, dieses eitle Vergnügen uns zu gewähren. Die gesammte Philosophie bildet ein

unzerreißbares Ganzes; was außerhalb dieser riefigen Begriffsentwickelung eine Stelle einnehmen wollte, würde schon barum kaum
mehr dazu gehören, während, was an der logischen Fortentwickelung
bes Begriffs Theil hat, eine nothwendige Stelle im großen Ganzen
einnimmt. Ob wir selbst die Sache verstehen, kann nimmer aus dem Kritisiren anderer, sondern allein daraus hervorgehen, daß wir selbst
etwas leisten, und dies vermag nicht die Einleitung, sondern nur
das ganze Buch zu sagen.

Der Sthiler, bem wir unfern Begriff von ber Freiheit verbanten, ift Spinoza, mabrent bie Methobe, nach ber mir porgeben, Begel angehört; aber wie ber Fortichritt der Philosophie uns amang, Spinoa a's Lehre mit hegel's biglettischer Bewegung zu begründen, so zwang uns der Fortschritt der Naturforschung. über Segel, ber an ber Unabanberlichkeit ber Gattungen noch festhielt, hinauszugehen. Darwin hat alle bisherigen Spsteme in ihren Grundfesten erschüttert. Es ift nahezu fomisch, daß 28. Dengeli) in feiner Rritit bes mobernen Zeitbewußtfeins an ben Rruftern (Rrebsen) die Nothwendigkeit eines Schöpfers als besonders ein: leuchtend nachweift, nachdem Frit Müller2) gerabe biefen Bunkt in einer Beife far gemacht hat; daß die bedeutenoften wiffenschaft= lichen Begner ber Descenbenatheorie au ihr fich bekehrt haben. Es aibt eben Menschen, welche burch die triftigften Beweife von vorgefaßten Meinungen fowenig abgebracht, als durch einen hohen Grad von Bilbung ihre Borliebe für Boten aufzugeben bewogen werden konnen; denn, in der That, an's Unglaubliche streift ber Relotencynismus, ben blefes fromme Buchs) wieber jur Schau tragt. Der Bortrag, ben Birchow4) am 18. Februar 1869 gehalten hat. wird von ben Reinden Darwin's als die Bernichtung feiner Lehre auspofaunt, ift aber nichts weniger als bas. Birchow wendet fich da nur gegen einige speciell Bog t'iche Argumentationen und beweift

<sup>1)</sup> Frankfurt a. M. 1869, S. 57 ff.

<sup>2)</sup> Für Darmin, Leipzig 1864.

<sup>3) 3.</sup> B. S. 45 und 125.

<sup>4)</sup> Menichen= und Affenschäbel, Berlin 1870.

nur 1). daß der Menich von feiner der jest befannten Affenarten abstammen tonne, mas übrigens, wie er felbst zugibt 2), noch von Niemand behauptet worden ift. Daß die thatsächlichen Beweise für bie Lehre Darmin's ericopfender fein konnten. leugnet auch Diemand, mabrend Birchom felbst fagt3): "Logisch und speculativ betrachtet, ift die fogenannte Descendenatheorie vorzüglich". - und betreffend die Rothmendigfeit einer Ausfüllung der bestandenen Lucke, ebenda nicht nur betont, felbft fie ausgesprochen zu haben, und awar por ber Beröffentlichung von Darmin's Buch, fondern ausbrucklich bingufügt: "Und bas hat Darwin im fconften Sinne geleistet." Bang unumwunden erklart er endlich i), daß man kein Recht habe, "die Descendenztheorie vom fittlich en Standpunkt Diejenigen, bie aus religiöfen Grunden bie aus zu verwerfen". Lehre Darwin's gurudweisen zu muffen meinen, und auf Birchow ihre ichonften Soffnungen feten, konnen gerade in diefem Bortrage 5) bie Entbedung machen, daß fie felbft gum reinften Darwinismus fich bekennen, indem fie die verschiedenen Menschenragen auf ben gemeinsamen Stammvater Roah zurückführen. Darmin's Lebre von der natürlichen Entstehung der Arten fann allerdings aus neuen Entbechungen neue Belege für ihre Richtigkeit ichopfen, aber bak fie je widerlegt werden konne, beuft heut ju Tage fein Unbefangener Mit dem Sturze ber Schöpfungstheorie ift aber nicht nur die Zwedmäßigkeitslehre und aller Dualismus, sondern der gange bisheriae Beariff vom Geiste überhaupt unhaltbar geworden. An die Stelle ber angebornen Menschenrechte treten erworbene Rechte, und ber bisherige Begriff ber Menschenwurde forbert eine neue Begrundung. Wir haben es ba nicht einfach mit bem Materialismus zu thun, ber nur die gegentheilige Anficht bes Spiritualismus zu vertreten, nicht aber diesen felbft aus ber Welt zu ichaffen vermochte. Dit bemselben Recht, mit welchem ber Materialist

<sup>1) ©. 33.</sup> 

<sup>2)</sup> S. 22.

<sup>3)</sup> S. 34.

<sup>4)</sup> S. 37 ff.

<sup>5)</sup> S. 34 bis 38.

fagen konnte, ber Spiritualift perlaffe ben Boben ber Wirklichkeit. fonnte ber Spiritualift fagen, ber Materialift betreibe gar feine Philofophie: über das einfache Läugnen des Geiftes tommt ber Materialist nicht hinaus. Seit Darmin bagegen ift es für jeben unbefangenen Denter eine ausgemachte Sache, bak es ber ...Rampf um's Dafein" ift, burch ben allmälig ber Menich aus bem Thiere fich emporaerungen hat. Will nun die Philosophie über die Natur bes Beiftes. d. b. barüber in's Rlare kommen, inwiefern fie bes Ausbrucks Beift fich noch bedienen konne, fo bleibt ibr nichts übrig. als ben "Rampf um's Dafein" in's Innere bes Menfchen ju verfolgen, nicht etwas Begimmtes ju fuchen, fonbern zuzusehen, ob noch etwas Beiteres und mas noch aus diefem Rampfe fich entwidelt hat: mit bem. mas fie ba findet, muß fie porlieb nehmen. Debr ale je gibt es heute nur mehr Raturphilofophie. Die Philofophie barf von keiner Sprothese ausgehen, die mit der Naturforschung in Conflict gerath: genau so wie die Naturforschung barf die Bhilosophie nur auf Grund erwiesener Thatsachen Spoothesen aufstellen. um andere Thatfachen damit zu erklären, und auf diefe Sppothesen nur folang fortbauen, ale die Erflärung gelingt, und nicht Thatfachen aufgebeckt werden, die als mit der Hpothese unvereinbar sich ermeifen.

Die Frage: Wie es unter folden Umftanden noch eine Bhilosophie geben konne, und ob fie ba nicht von felbst ber Naturforschung ben Blat raume? - beruht auf einem Diffverstandnik: fie fteckt mit bem Ginen guß, ohne felber es zu merten, noch im alten Spiritualismus. Mit biefem ift es allerdings aus. Mit der An-Ungertrennlichkeit von Inhalt und nabme ber Form. Kraft und Stoff, Beift und Materie, find alle im engern Sinn freien Rrafte aufgegeben, mithin auch ber Beift als etwas unabhangig vom Rörper Bestehendes; damit ift jedoch ber Beist sowenig aufgegeben, als die Kraft. Mit bem Spiritualismus ift es aus, aber barum noch nicht mit bem 3 de alismus: diefer bleibt bas Relb ber Bhilosophie. mahrend die Raturforfchung allein im Realismus zu Saufe ift. Es ift ebenfo verkehrt, ber Philosophie die Grenzen des Realismus

ieken, als der Naturforschung die Lösung ethischer Brobleme qumeisen zu wollen. Auch von Denjenigen, welche die zwei grundverfciedenen Aufgaben berart verwirren, tann man fagen: Un ihren Früchten follt ihr fie erkennen. Der realistische Philosoph 3. S. pon Rirchmann gelangt in feiner Ginleitung gur Rechte- und Moralphilosophie babin, die Autorität ber Macht zum oberften Brincip des Rechts und der Moral zu erheben. Ihm ist "das Gebot der alleinige und zugleich lette Grund bes Moralischen wie-des Rechts, also auch des Gigenthums. Sowie das Eigenthum felbst nur aus dem Gebote der Autoritäten entspringt, fo hangt auch bavon allein seine Dauer, sein Umfang und sein Inhalt als Institution ab". Und da die Autoritäten ihm felbst als etwas Mlaubrefares ericheinen mogen, fo treibt er ihnen - auf etwas Gewaltsogif mehr kommt's ihm nicht an - ben alten Religions= gott in ben Leib. Bon ber andern Seite tischt uns ber Zoologe Dr. Jäger eine Moralphilosophie auf, in welcher ber Bunberglaube eine wichtige Rolle fpielt, und ber Unfterblichkeitsglaube als etwas hingestellt wirb. bas ber Staat ober bie Gefellichaft vom Einzelnen zu forbern bas Recht hat. Wir fommen im britten Buche ausführlicher barauf zurud, und wollten hier nur an zwei bedeutenden Beispielen barthun, zu welchen haarstraubenden Resultaten ber Realismus gelangt, fobald er bas ethifche Gebiet betritt, in eine Entwickelung ber Befete bes Beiftes fich einläßt. Realismus tann, wie die Bhysiologie, die forverlichen Organe suchen, und, soweit feine Mittel reichen, auch finden, die von biefer ober jener Beiftesthätigkeit unzertrennlich find; aber über bie Natur bes Beiftes tann er nichts aussagen. Jeber Bergleich, ben er zwischen einer bestimmten Thatigkeit bes menschlichen Körpers und einer bestimmten Geiftesthätigkeit macht, hinft wie jeder Bergleich, und entweber muß er mit Buchner ben Beift leugnen, ober mit Bunbt - wir tommen auf beibe gurud - ben Geift als etwas bezeichnen, bas ber birecten Beobachtung fich entzieht, bas man aber barum allein noch nicht wegläugnen fonne.

Mit dem Spiritualismus, der, sei es dann dem Dualismus ober dem Pluralismus huldigend, den Geist als etwas von der

Rörperlichkeit getrennt Bestehenbes ausgibt, bat ber Ibealismus nichts gemein. Beim Ibealismus tommt alles barauf an, ob bas Allgemeine nur ein Bieles, ober ob es nicht vielmehr ein bem Bielen, wie bem Gingelnen, Entgegengefentes fei. 3ft bas Allgemeine nur ein Bieles, bann bat es nur den Werth bes Gingelnen, bes Beschränkten, bes Endlichen, und ber Realismus bes herrn von Rirchmann hat Recht. Ift bagegen bas Allgemeine bem Bielen, wie bem Ginzelnen, entgegengefest, bann hat ber 3 bealismus Recht. Wir werben zeigen. bak bas Allgemeine am Gattungsbegriff feinen lebenbigen Ausbrud findet, bag, bem Gingelnen gegenüber, bie 3bee ale bas Bleibende fich erweift, und bag die Naturgefete, melden ewige Wahrheit innewohnt, nichts anderes find, als Ideen. Wie es auch bort, wo es teinen Sauerstoff und feinen Schwefel gibt, mahr ift. bag brei Atome bes erfteren und ein Atom bes letteren zu Schwefelfaure fich verbinden, so wohnt im gangen Universum ber 3dee Wahrheit inne. Wir konnen nicht wiffen, ob die einzelnen Dinge wirklich fo gestaltet find, wie fie uns erscheinen, ober ob fie auch auf anderen Geftirnen vortommen; aber mit Beftimmtheit miffen wir von ihrem Berhaltniffe zu einander, und bag auf jedem Geftirn das Allgemeine, dem Einzelnen gegenüber, das Bahre ift. werben zeigen, wie ein und basfelbe Gefet alle Reiche bes Werbens, bes geiftigen wie bes natürlichen, beherricht, bas Befet ber bialettischen Bewegung, bas ber fprechenbste Beweis ift ber Ibentität von Beift und Natur. Wie ber Korper als die Ginheit bes Bielen, fo wird ber Geift ale bie Ginheit des Allgemeinen fich ermeifen. Go wenig als eine Lebenstraft als folde, tennen wir eine Scele, die als solche einen bestimmten Sit hat, ober für fich allein existiren kann. Sache bes Physiologen ift es, die verschiedenen Centralisirungen nachzuweisen, durch welche die verschiebenen geistigen Thatigkeiten eines bestimmten Organismus zum Ausbruck gelangen. Aber wie es schließlich boch nicht die hand ift, die die Fauft ballt, und nicht ber Fuß sich vorstreckt, um zu gehen, sondern das Individuum die Rauft ballt, bas

Individuum einherschreitet, so wird vom Affect das ganze Individuum bewegt, so benkt eben der Mensch.

Mit dem Individuum ift der Selbsterhaltungstrieb gegeben, der identisch ist mit dem Willen. Wir kennen nur den einen, unendlich differenzirbaren Stoff, der, wo er aushört, äußerlich theilbar zu sein, seine Differenzirbarkeit innerlich fortsetzt; für uns ist es eine und dieselbe, nur fort und fort sich steigernde, wesentlich sich vervollkommnende Kraft, die mittelst der Wurzel der Pflanze Nahrung zuführt, das Thier als Instinct bewegt und erhält, und als Wille des Menschen sich läutert die zur reinsten Erstenntniß.

Wir werden seben. wie iede Kraft auf Mechanik sich zuruckführen lakt, und wie bie unbewufte Empfindung genau benselben Act vollzieht, ben wir beim bewuften Berftande einen Schluf nennen. Der Monismus, die Ginbeit bes Gangen, ift eine ber altesten Supothefen bes philosophischen Dentens; aber ber neuesten Forschung, bem ebenfo grundlichen als genialen Physiologen Bundt mar es porbehalten, auf bem Wege ber Erfahrung jene Boraussetzung zu bearunden, ben Beweis zu führen, baf bas bindifche und phpfifche Befchehen ein identisches fei, und ber Dualismus nur in ber Erscheinung liege. Sowie feine Rraft ohne Stoff, und tein Stoff ohne Rraft, fagen wir auch fein Beift ohne Rorver, und fein Korper ohne Beift. Der menschliche Beift ift nur bie hochfte une bekannte Erscheinung bes Beiftes, im Grunde aber nicht verschieden vom Berftande, der in bochorganisirten, vom Inftinkte, der in tiefstorganisirten Thieren zur Erscheinung kommt, und vom Individualifirungeftreben, bas aus ber unendlichen Theilbarkeit bes Stoffes fich ergibt, und, wenngleich für une latent ober fclummernd, die gesammte Natur burchbringt. Aufaabe bes benkenden Beistes ist es, die Sache sich auseinanderzuseten und bearifflich ausammenaufassen, um sie zu begreifen; und indem er in sich ben Broceg wiederholt, den der in den einzelnen Erscheinungen fich auseinanderlegende, jedoch babei nie feine Einheit aufgebende Stoff vollzieht, trennt er, nur um ju verbinden, und erfakt er die Ginheit als bas Allgemeine und diefes als bas Wahre.

Es braucht nur flar ausgesprochen zu werben, damit es alle Welt begreife, bak, wie ein und basselbe Caufalgefet bas All, alle Reiche bes natürlichen und geiftigen Werbens, beherricht: ber Menich au einem Einblick in bie Natur ber Dinge nur gelangen kann, wenn bas Denkaeset identisch ift mit bem Gefete, nach welchem bie Dinge find, richtiger gesprochen, entstehen und vergeben, insoferne bas Sein eigentlich nur ein conventioneller Ausbruck ift, und in Birtlichkeit mit bem Beariff bes Lebens fomenia, benn Stillftanb, pereinbar ift. Das Grundaeset bes Dentens ift basselbe Befet ber Bewegung, bas wir füglich die Natur ber Dinge nennen konnen. bie bigleftische, breigliebrige Bewegung, bie vom Unmittelbaren ober Ansichseienden durch bas Mittelbare ober Fürsichseiende zum Bermittelten ober An- und Fürsichseienden übergebt, diefes wieder. und zwar einem Sohern gegenüber, als Ansichseiendes faßt, und fo fortichreitet ine Unendliche, - gerade wie wir mehrere Urtheile aufammenfaffen au einem Schluß und burch biefen au einem neuen Urtheile gelangen. Richt die dem Deutschen oft bis zum Mikbrauch eigene Borliebe jur Spftematif hat une bewogen, ben Gintheilungegrund anzunehmen, ben bie biglektische Bewegung und entgegenbrachte, fondern die innigste Ueberzeugung, daß die Ethit, sobald sie über die Stufe ber einfachen Berficherung fich erheben will, felbit fich zu begründen habe, und daß es dazu tein anderes Mittel gebe, als eine folche praktische Anwendung dieser Methode, die dabei felber fich bewährt, und zugleich in faflichfter Beife fich veranschaulicht. Dag wir une babei auf bie Haupteintheilung befchränkt, und nicht auch in ben einzelnen Buchern die breigliedrige Gintheilung burchgeführt haben — in welchem Falle jedes Buch zwei Abtheilungen und jede Abtheilung brei Abschnitte erhalten hatte - tommt daber, bak wir einerseits der Ansicht sind, die Sache verfalle bei allem Ernft und aller Bahrheit burch eine fleinliche Behandlung in eine bes Ernftes und ber Wahrheit unwürdige Spielerei, und bag wir andererfeite nur durch eine freiere Gintheilung ber einzelnen Bucher in die Lage verfett murden, die Grundbegriffe ber einzelnen philosophischen Wissenschaften: Philosophie ber Natur, Bhanomenologie bes Beiftes, Aefthetit, Rechtsphilosophie, Philosophie der Geschichte u. f. w.

in populärer Beise zu entwickeln. Darum ist die dialektische Bewegung — die Logik aller Logik — doch der rothe Faden, der das Ganze durchzieht; denn wo an einem bestimmten Beispiele dieses Grundprincip alles Werdens und Denkens mit besonderer Klarheit darzuthun war, haben wir nicht ermangelt, es hervorzuheben. Wenn es zum Vorwurf uns gemacht werden sollte, dabei zu wenig innershalb der Schranken des reinen Denkens uns bewegt, zu sehr von der Form des Meisters uns entsernt zu haben so wird hoffentlich das damit erzielte leichtere Verständniß bei Jenen uns entschuldigen, welchen das Leben und Weben der dialektischen Bewegung in den vielen Fällen, in welchen wir es nicht hervorgehoben haben, nur dadurch von selbst in die Augen springt.

Bir machen uns tein Behl aus ber in ber Ratur ber Sache liegenden Schwierigkeit, reine Begriffe, in welchen beimifch fich ju bewegen, außer einer besonderen natürlichen Begabung einen hohen Grad ber Befanntichaft und Uebung vorausfest, allgemein faklich wiederzugeben: aber bies vermag unfere Ueberzeugung nicht zu erschüttern, daß die ganze Bhilosophie keinen praktischen Werth hatte. wem die Ethit nicht fabig mare, Gemeinaut ber Menschheit zu werben. Und fähig beffen ift fie, sobald fie von einem Ibeglismus ausgeht, ber zum Bolf fpricht aus ber hochaufathmenben Bruft bes Der Buniche im Bergen tragt, welche ben Boben ber Birklichkeit verlassen, der hat das Ungemessene seiner Bunfche fich flar zu machen. Ranu er das nicht, fo kann auch die Ethik ihm nicht belfen. Alles Schwanken, alle Trübung bes Willens ift nicht, wie der Dualismus meint, ein Streit zwischen Berftand und Billen, sondern ein Schwanken, eine Trübung des Berstandes. Ebenfo ift der ftarre Wille, der bald in Diefes, bald in Jenes fich verrennt, identifch mit einseitigem Biffen. Nur bas abaquate, mit der Wahrheit übereinftimmende Denken, das die Dinge in ihrer Nothwendigkeit erkennt, und dem badurch bas allgemeine Gefet gu seinem eigenen wird, erhebt ben Berftand zur Bernunft, ben Willen zur Freiheit. Der Menfch will eben nur infofern er weiß. Daber ber unendliche Werth echter Intelligeng. Wir vertennen nicht die Größe der Opfer, welche die neue Lehre vom Menschenherzen

fordert: aber biefe Opfer find teine mehr, fobald mir ber gangen Groke ber Aufgabe uns bewuft werben, mit welcher bie neue Lehre an ben Menschengeist herantritt. Gefallen ist bie Schranke, bie. gebieterisch wie feine, bem Denten Salt gebot, und es gebort, in ber That, eine bobe Befangenheit bazu, barin eine Beeintrachtigung ber Korberungen bes Denkens erblicken ju wollen. Frei wird es natürlich immer Bebem fteben. bem Darminismus gegenüber als Bogel Strauk fich zu verhalten: hat er, auker bem Ropf, auch ben Magen mit seinem Borbild gemein, und kann er bie Rost perdauen. Die täglich schwerer aus der Rüche der sogenannten auten alten Zeit ihm gereicht wird, fo munichen wir ihm Glud zu feiner Stellung. Solang wir aber nicht denken können, der Mensch habe fich zum aufrechten Bang, um fich zu buden, aufgerafft, folang bliden wir der neuesten Zeit voll in's Angeficht; und je fester unfer Blick mirb, besto heller erscheint uns ihr Auge, besto milber ihr Lacheln. Nach benfelben Befeten, welchen gemaß im "Rambfum's Dafein" ber Menich aus ber Thierheit fich erhoben hat, feben wir ben Begriff ber Sittlichteit am Borizont ber Menfcheit aufgehen als eine Sonne, vor beren Strahl awar mancher au fehr an's Dunkel gewöhnte Blid jurudicheuen, ber leuchtenbite Stolz eitler Selbstsucht als fahler Klitter schwinden mag, die aber diefer Erbe ben Tag verfündet, die Erfüllung der Berbeiffung jenes Morgens, an dem zuerst ein Auge, im Hochgefühl des erwachten Selbst: bewußtseins die schmerzliche Starrheit abstreifend, die das Antlit des Thieres nie verläft. - lachend hinausfah in's wechselvolle Leben.

....

L

Erftes Buch.

Von der Wahrheit.

Die Descendenatheorie, nach welcher aus unvollfommneren Arten vollkommnere entstehen, fo dag die vollendetsten auf die unentwickeltsten guruckzuführen find, bie nur que felbstentstanbenen Reimen bervorgegangen sein fonnen, bat der große deutsche Raturhistoriter Wolff und zwar schon im Jahre 1759 begründet. Noch bevor ber Frangose Lamard biefer Theorie ein halbes Jahrhundert fväter. 1809. ihre jetige Geftalt und Rlarheit gegeben, hatten Naturbeobachter erften Ranges wie Ofen und Gothe bie tiefften Blide in die Sache gethan; aber erft burch Camard murbe bie neue Lehre jum Gemeinaut ber Wiffenfchaft, aufangs leibenschaftlich befämpft, doch allmälig von allen unbefangenen Gelehrten ale bie einzigmögliche miffenschaftliche Erflärung ber Schöpfungegeschichte anerkannt. Dag es nur fo fein konne, folglich fo fein muffe, war unzweifelhaft; aber über bas Wie lag noch ein bichter Schleier ausgebreitet, und die Wiffenschaft hatte feine beftimmte Antwort auf die Frage: in welcher Weise und wodurch angereat die Transmutation ber Arten und mit ihr die Entstehung neuer Arten vor fich gehe? Dem Englander Darwin mar es vorbehalten, 1859, mithin fünfzig Jahre nach dem Erscheinen von Lamarc's Philosophie zoologique und genau ein Jahrhundert, nachdem Wolff seine Theoria generationis geschrieben, die noch bleibende Frage zu losen durch bas von ihm gefundene Befet von der natürlichen Buchtmahl, - die Selectionstheorie.

Darwin's Verdienst ist ein riesiges, und nichts ist unrichtiger, als wenn da gesagt wird, was er lehre, sei längst gelehrt worden. Die Descendenz- oder Transmutationstheorie, die auch er lehrt, ist freilich vor ihm dagewesen, aber wie ein verschlossener Schrankstarrte sie uns an, von dem man uns sagte, daß er die Wahrheit enthalte. Was Darwin hinzugebracht hat, ist im Berhältniß zu diesem Schranke, etwas winzig Kleines — der Schlüssel dazu! Wolag er? Ueberall und nirgends: überall für Darwin, nirgends für alle übrigen. Alle sind an ihm vorbeigegangen, ohne ihn zu sehen. Darwin allein hat ihn gefunden, und nun haben ihn alle, allen steht nun der Schrank der Wahrheit offen. Ist's da nicht natür- lich, den ganzen Schrank nach Darwin zu nennen?

Der Gattungsbegriff, als starre Abgeschlossenheit, sinkt in nichts zusammen vor ber schlagenden Weise, in welcher Darwin uns barthut, daß, "wennalle Formen, welche jemals auf dieser Erde gelebt haben, plöglich wieder erscheinen könnten, es uns ganz unmöglich wäre, die Gruppen durch Definitionen von einander zu unterscheiden" 1). So sein und ganz in einander übergehend wären die Abstufungen; und die natürliche Classification oder Anordnung, die noch möglich bliebe, würde nur dazu dienen, die Einheit des Ganzen zu erweisen.

Um in die Entstehung neuer Arten une binein zu benten. baben wir vor Allem festzuhalten, bak zwei verschiedene Arten, bie wir neben einander finden, nicht aus einander, sondern von einer gemeinsamen Stammart entstanden find, und baf bei ben vorgetommenen Beränderungen nicht die unferm Leben eingeräumte furze Spanne Beit makgebend sein konne. Millionen Jahre haben ba in Betracht gezogen zu werben, in beren Berlauf bie einzelnen Arten nicht nur gegen einander, sondern auch gegen alle aus den verschie= benen Erbummalzungen fich ergebenden Bibermartigfeiten ben "Rambf um's Dafein" auszufechten hatten. In biefem Rampfe, ben bie Ratur, für welche ber Tob nichts ift als die unerschöpfliche Quelle fortwährender Berjungung, ununterbrochen fich liefert, fpielt bie Anpaffungefähigfeit die erfte Rolle. Bas den neuen Berbaltniffen fich anzuvaffen nicht vermag, hat eben fich überlebt und geht unter, ben berufeneren Organismen bas Felb räumend. Allein wie die Erbummalzungen viel langfamer vor fich gegangen find, als ehebem angenommen murbe, so geht auch die Anpassung nur allmalia por fich, und je tiefer eine Gruppe von Organismen fteht, befto geeigneter ift fie, nicht nur überhaupt fich zu verbreiten, fonbern auch die von der Anvassung geforderten Abanderungen einzugehen. Darum vollziehen fich auch biefe Abanderungen nicht am erwachsenen Individuum, sondern an feinen Nachkommen, und erweist fich ber Same ale ber Ausbruck nicht nur bes Organismus, sonbern auch bes Befammtstrebens bes Individuums, mas mir im fünften

<sup>1)</sup> Entftehung der Arten u. f. w., überscht von Bronn, Stuttgart 1863, S. 464.

Abschnitte dieses Buches bei Erörterung ber Bangenesis ausführlich barthun werben. Diese lettere allein erklärt, wie bei der Anpassung oft eine Art abgekurzten Berfahrens eintritt, bei welchem Mittelglieder scheinbar übersprungen werden.

Amei ber frappantesten Beispiele find bier am Blat. Berfett man unbehaarte Thiere aus einer füblichen in eine nördliche Begend, fo konnen fie noch fo fehr burch bie Ralte, für bie fie nicht eingerichtet find, leiden und verkummern, eine marmere Betleidung erlangen fie nicht; aber ihre Jungen fommen behaart zur Welt. Diefe Gigenschaft, wie jede andere burch bie veränderten Lebensverhältniffe bedingte, bilbet fich höber aus von Generation zu Generation. bis die Anpaffung vollendet ift, die oft fo weit geht, dag wir Thiere finden, beren Lebensweise aar nicht mehr in Einklana steht mit ibrer Organisation. Saumroffe meifen einen ihrer barten Arbeit entsprechenden ftarferen Anochenban auf: verwendet man au diesem Dienste Bferde einer anderen Race, so werben sie nach und nach auf ihre Nachkommen den Anochenbau vererben, den fich felbst zu erarbeiten fie nicht im Stande maren. In ber Noth, an welcher bie Eltern untergeben, liegt eine Berbeifung, welche erft an ben Rindern zur Erfüllung wird.

Ebenso gelangen ganze Arten zu Waffen, die sie einst nicht besaßen, und entfallen später diese Waffen wieder, wenn deren anshaltender Richtgebrauch die Nothwendigkeit derselben nicht mehr eintreten läßt. Aber auch dieses Entfallen geht nur ganz allmälig vor sich, und was früher vollständig war, wird zum Rud i ment, das in der Folge nur beim jungen Thiere, zuletzt und am längsten am Embryo haften bleibt. Welcher Landwirth hat nicht den überflüssigen Zahn der Kälber beobachtet, der mit dem Wachsthum ausfällt und nicht mehr ersetzt wird? So hat man bei dem sossillen Pferde Hippotherium am Jungen oder Ungeborenen die später sich verswischende Gestalt einer ältern fossilen Art, Hipparion, und damit die Abstammung jenes von diesem nachgewiesen. Bei Thieren, die, in dunkeln Höhlen lebend, nie etwas zu sehen brauchen, sind die Augen nur mehr angedeutet, und auf oceanischen Inseln die Flügel der Bögel, die nie zu sliegen genöthigt sind, zu unbrauchbaren

ı,

Stummeln zusammengeschrumpft. Derlei rudimentare Organe können sogar unter manchen Verhältnissen vom Uebel sein, so daß nicht blos der längere Nichtgebrauch, sondern sogar die Rothwendigkeit, sie los zu werden, bei deren Vertilgung mitwirkt; denn bie Anschauung, nach welcher auf Erden alles auf's beste eingerichtet ist, stammt aus einer Zeit, in der alle Wissenschaft noch auf Kindesbeinen einherging. Es ist, wie wir später aussühren werden, gar vieles sogar recht schlecht eingerichtet, weil alles ist, wie es unter den gegebenen Verhältnissen eben nur sein kann. Dagegen sind rudimentare Organ-Stummel für den Forscher von großer Wichtigsteit und vergleicht sie Oarwin tressend mit Buchstaben, die bei manchen Wörtern noch mitgeschrieben, aber nicht mehr mitausgessprochen werden, und an welchen wir die sichersten Führer haben bei Nachsorschungen über den Ursprung dieser Wörter.

Rahllos find die Anhaltspuntte, an welchen Darmin bie Gemeinsamkeit ber Abkunft nachweist, "Die Greifhand bes Menschen, ber Grabfuß des Maulmurfs, das Rennbein des Bferdes, die Ruberflosse ber Seefchildfrote und ber Alugel ber Alebermaus find alle nach bemielben Model gearbeitet, und enthalten alle die gleichen Anochen in ber nämlichen gegenseitigen Lage 1)". Der verschiebenfte Bebrauch hat da nach dem Gesetze der Anvassung aus demselben Grundtypus bie manniafaltiaften Werfzeuge gebilbet. Der Schabel ber Bogel meift biefelbe Trennung ber Theile auf, wie ber Schabel ber Saugethiere; und boch bietet dies bei jenen nicht im geringsten die Bortheile bar, welche bie Zweckmäßigkeitelehre ober Teleologie, biefe trot ihrer icheinbaren Tiefe feichtefte von allen Lehren, am Schadel ber letteren rühmt, als etwas jur Erleichterung bes Geburtsactes eigens Beabsichtigtes. Rlar wie ber Tag liegt ba wieber die gemeinfame Abstammung por une, und am Schabel bee Bogele feben wir, baf die Birnichale nur in diefer Beife fich herausbilben tonnte und zwar aus den Halswirbeln 2). Die bei den verschiedensten Arten fich gleichbleibende Bahl ber Wirbelknochen beutet allein fehr tief

<sup>1)</sup> A. a. D. S. 466.

<sup>2)</sup> Birchow, Menichen= und Affenschädel. Berlin 1870, S. 10 ff.

hinab auf die Abstammung der höchstorganisirten Säugethiere, deren Lungen auf dem gewöhnlichen Fortpflanzungswege einem unbekannten Urbilde mit einem Schwimmapparat oder einer Schwimmblase ihr Entstehen verdanken. Nur durch diese Herkunft der Lunge läßt sich die, der Zweckmäßigkeitslehre unbarmherzig in's Gesicht schlagende Thatsache erklären, daß Speise und Trank über die Mündung der Luftröhre weggleiten müssen, mit der Gesahr, ungeachtet der sinnreischen Einrichtung, welche den Kehlbeckel schließt, in die Lunge zu sallen, und dem Hungernden anstatt der erwarteten Nahrung den Tod zu bringen. Bei den höheren Wirbelthieren sind die Kiemen ganz getilgt; allein die Spalten an den Seiten des Halses und der schlingenförmige Berlauf der Arterien deuten im Embryo des Wenschen deren einstige Stelle noch an 1).

Die fossilen Reste von Bflanzen und Thieren, die berebten Reugen aufeinander folgender, längft untergegangener Lebensperioden. beftätigen in unwiderleglichfter Beise Darwin's Lehre vom Rampf um's Dafein. Wir fagen abfichtlich lehre, ba feine Entftehungstheorie bas Stadium einer Hppothese langft hinter fich bat. Sein Werk "über die Entstehung ber Arten im Thier- und Bflanzenreich burch natürliche Züchtung" wurde anfange mit großem Diftrauen aufgenommen, und besonders maren es die Botaniter, welche ihm einen ftarren Widerstand entgegensetten. Allein vor dem unaufhaltfamen Fortidritt ber freien Forfchung, bie bes Stoffe fich bemachtigt hatte, mußten balb auch die erbittertsten Gegner die Flagge ftreichen. Das Resultat bes Kampfes mar bie Ansammlung eines unabsehbaren Materials, das zu Gunften der neuen Lehre spricht. Die Anwendung biefer letteren auf ben Menschen hat Darmin felbst nicht ausbrücklich gemacht: wohl nur um den Widerstand, den er finden mußte, nicht gleich von Anfang unnöthigerweise zu erhöhen. Um fo lebhafter bemächtigten fich Surlen und Bogt ber zwischenben Zeilen bes Meifters herausblitenben Folgerung. Dazu fommen Darwin's neue Werte, von welchen rafch Band auf Band folgt.

1

<sup>1)</sup> Siehe Darwin a. a. D. S. 218 und auch Bitchner's Borlefungen itber Darwin, Leipzig 1868, G. 159-163.

Die Botanik, anfangs so spröde, liefert täglich neue Belege für die natürliche Zuchtwahl, und wie ein Deutscher es war, der den Gebanken, die Schöpfung auf natürlichem Wege zu erklären, zuerst gedacht, so ist es ein Deutscher, Ernst Häckel, der durch seine: "Allgemeine Entwickelungsgeschichte der Organismen", Berlin 1866, das Ganze in ein festes System gebracht und die in die letzten Consequenzen durchgeführt hat.

Bevor wir aber zu biefen letten Consequenzen übergehen, wollen wir das Bild des Kampfes vervollständigen, durch welchen die Ratur zur Bildung immer höherer Organismen fortschreitet. Wir haben bislang nur die Anpassungsfähigkeit ausführlicher besprochen, und der natürlichen Zuchtwahl, dem wichtigsten Factor der Anpassung und zugleich Veredelung, nur nebenhin erwähnt.

Darwin zeigt uns, baß, wie bei ber künstlichen Züchtung bie Auswahl oft unbewußt und ohne alle klare Kenntniß der Gründe vorgenommen wird, so auch die Natur, ohne daß wir sie uns darum als ein denkendes Individuum vorzustellen brauchen, eine wahrhaftige Zuchtwahl ausübt, bei welcher sie die vorzüglichsten Exemplare einer Gattung zu besonderer Bermehrung beruft.

Beber Bald fampft ben "Rampf um's Dafein", indem in ben verschiedenen Lagen, den Sobe- und Bodenverhaltniffen fich anpaffend, nur jene Banme gebeiben, welche bie zusagenofte Rahrung finben, von biefen die ichmacheren Eremplare burch die ftarferen unterdrückt merben, und aus ben letteren wieder nur biejenigen. bie, allen Sturmen trotend, ju besonderer Rraft und Bollenbung fich entwickeln, ale bauernde Samenbäume die meifte Aussicht auf eine zahlreiche Rachkommenschaft haben. Und mit welcher unbeichreiblichen Bahigkeit dauern manche Arten aus! Simbeeren wuchern, wo noch tein Bald fteht, und wie diefer fich erhebt, verschwinden fie bem Auge; aber unter ber Erbe führen fie ein latentes Leben fort, und wird nach einem Jahrtausend ber Bald gefällt, fo übergieben fie icon im erften Jahr ben gangen Boben, und ihre herrlichen Früchte gemahnen an Ibeen, bie man gurudbrangen, aber nicht vertilgen fann. Die Grasforten jeber natürlichen Wiefe machen benselben Wettstreit burch, und werden barin bei einer fünstlichen

Biese nur unterstützt, während gleichzeitig der Kampf zahlloser Insecten, Würmer, Bögel und Säugethiere, die von den Pflanzen sich nähren, und wechselseitig sich vertilgen, modisizirend in jenen Wettstreit eingreift. "Wirft man eine Hand voll Federn", sagt Darwin 1), "in die Lüste, so müssen alle nach bestimmten Gesetzen zu Boden fallen; aber wie einsach ist das Problem, wohin eine jede fallen wird, im Bergleich zu der Wirkung und Rückwirkung ber zahllosen Pflanzen und Thiere, die im Laufe von Jahrhunderten Arten und Zahlenverhältniß der Bäume bestimmt haben, welche jest auf den alten indianischen Ruinen wachsen!"

Je üppiger die Pflanzenwelt früherer Perioden war, befto massenhafter entwicklte sich die Thiergestalt, die kleineren Arten unterdrückend, welche durch Jahrtausende nur dagewesen zu sein scheinen, um die Genußsucht jener zu stillen. Mit dem Hereindrechen rauherer Zeiten entschied nicht mehr den Sieg plumpe Schwere und Gewalt, sondern Zähigkeit und Geschicklichkeit, und die disherigen Parias erlebten den Untergang ihrer Gebieter und den Andruch der eigenen Herrschaft. Die dis zur gänzlichen Anpassunsähigkeit entwickelte Größe erweist sich schließlich in ihrer Unförmlichkeit als Negation der Form und gerade in ihrer Uebermacht als Grund des Berderbens. So sagt Harting treffend von den riesigen Sauriern: "Sie haben als Thrannen gelebt, und sind den Tod der Thrannen gestorben; ihre Spur ist weggefegt und ihr Stamm getilgt aus der Reihe der Lebendigen."

Durch die Gegenüberstellung der Photographien eines wilden Ebers und des Golden Days, eines Schweines der größten Yorkshire-Zucht, zeigt uns Darwin<sup>2</sup>), wie bedeutend durch fünstliche Züchtung der Kopf umgestaltet werden könne: die Beränderung ist so groß, daß die Aehnlichkeit beinahe verschwindet. Die großen Erfolge bei Beredelung des Schafes und Rindes sind allgemein bekannt, und nicht weniger die höchst interessanten Resultate, zu welchen es die englischen Taubenzüchter gebracht haben, die bereits Wetten eingehen

<sup>1)</sup> A. a. D. S. 87. — 2) Das Bariiren der Thiere u. s. w., beutsch von J. B. Carus, Stuttgart 1868, Band I. S. 90.

tonnen, innerhalb einer bestimmten Zeit eine bestimmte Feber hervorzubringen, und nicht nur einer Taubengattung eine beliebige Eigenthumlichkeit einer andern Gattung anzuzüchten, sondern sie zuruckzuzüchten auf die wilde Felstaube, von welcher alle stammen.

Mögen auch die Motive andere sein, richtiger gesprochen. moae auch nach unferen Begriffen motivlos vorgegangen werben, bas Mittel, beffen die natürliche Auchtwahl fich bedient, ift dasselbe: und da die Nothwendiakeit bei ihr immer eine gebieterische ift. fo tonnen die Ergebniffe nur grokartiger und verläklicher fein. Darwin veranschaulicht une bies in gang überraschenber Weise an bem Beispiel von Bolfen, die burch irgend welche Ereignisse in ber Begend, die fie bewohnen, feine fleineren Thiere gur Rahrung finden. und auf die Birichjagd angewiesen find. Es unterliegt mobl keinem 3meifel, bak nur die ichlanteren und jum ichnelleren Lauf geeigneten Exemplare fich am Leben erhalten und fortpflanzen werben: und ift bies etwas anderes, als wenn gefagt murbe: Der "Rampf um's Dafein" hat ba, auf natürlichem Wege auswählend, eine fclantere Art Bolfe gezüchtet? Wer tonnte ba noch von Unwahricheinlichkeit reben, wenn man bie Entftehung ber Giraffe bem Umftande auschreibt, daß in Folge einer Geröllanschwemmung, die alle nieberen Bflanzen verschlungen, nur langhalfige Thiere, welchen bas Laub ber Baume erreichbar mar, ihr Leben friften konnten, und man die weitere Ausbildung diefer unentbehrlich gewordenen Gigenichaft von einer burch lange, lange Zeit von felbst fich ergebenden Baarung ber paffenbften Buchtthiere herleitet? Auf bemfelben Wege haben manche Raubthiere in Folge eines Ueberhandnehmens ihrer Art bas Erklimmen ber Baume fich angeeignet, in's Waffer zu geben gelernt, an tobte Beute fich gewöhnt, ja felbft ihre Raubgier theilweise aufgegeben.

Darwin unterscheidet ferner und als gleichfalls natürlich eine sexuelle Zuchtwahl. Er findet keinen Grund, die Annahme der aufmerksamsten Naturbeobachter abzulehnen, welche alle darin übereinstommen, daß bei Bögeln ordentliche Wettgefänge stattfinden, daß der Felshahn in Guiana, die Paradiesvögel u. a. sich zusammensscharen, und vor den als Zuschauer versammelten Weibchen das

Gefieber entfalten, ja selbst in theatralischen Stellungen paradiren, und daß die Weibchen schließlich den besten Sänger oder elegantesten Cavalier mit ihrer Gunst belohnen. Die vorzügliche Erhaltung geswisser Arten läßt nur so sich erklären, und die Sache ist nur schwer in's Detail zu verfolgen, weil wir in den meisten Fällen unfähig sind, auf daszenige zu gerathen, was nach den Geschmackbegriffen der Thiere das Entscheidende sein mag. Das unbestreitbarste Beispiel ist das des Löwen. Die Löwin sieht ruhig den Kämpfen auf Leben und Tod zu, welche die Nebenbuhler sich liefern; und da sie die Gattin des Siegers, folglich des Stärksen und überhaupt Vollendetsten wird, so kann die vorzügliche Erhaltung des ganzen Geschlechts dabei nur gewinnen.

Biel zu weit murbe es uns führen, wenn wir auseinanderfeten wollten, wie nach und nach, oft nur burch Bogel übertragen, manche Bflanzenart über die entlegensten Inseln fich verbreitet hat. Darwin ift an Erklärungen biefer Urt überreich, benn er fah voraus, daß das Bortommen berfelben Arten in ben von einander ge= schiedensten Gegenden als ein gewichtiger Ginwand gegen seine Theorie ausgebeutet werden mufte, obwohl icon die groken geographischen und klimatischen Beranderungen, die im Lauf ber Zeiten vor sich gegangen sind, die meisten Wanderungen und auf die größten Entfernungen zu erklaren vermögen. hier können wir uns nur auf bie michtigiten Resultate ber Lehre Darmin's beschränken. und muffen und gludlich ichaten, wenn es uns gelungen ift, in engem Rahmen ben minder bewanderten Lefern eine klare Borftellung berfelben geboten zu haben. Darum heben wir hier nur noch her= por, es erhelle aus feiner Schilberung ber burch ben "Rampf um's Da fe in" bedingten natürlichen Buchtmahl in überzeugenofter Beife, bag bie fortgefette Ingucht nachtheilig, von Zeit zu Zeit eine Rreuzung unentbehrlich, ja von der Natur felbft gewollt fei; daß die Thiere nothwendige ober nütliche Wertzeuge fich schaffen und erhalten, daß bie nütlichen Anpassungen in den Barietäten conftant und erblich find : baf bie Arten nicht feparat erschaffen fein und nur von einem gemeinsamen Stammvater herrühren können; furz, dag bas als ausnahmelos fich ermeifende Befet, wonach es in ber Ratur feinen Sprung gibt, für jeden unbefangenen Denfer die alte Schöpfung 8: the orie über ben haufen wirft.

Für das Erscheinen des ersten Menschen auf dieser Erde entställt da von selbst die Voraussetzung eines personlichen Gottes, der ihn mit Einem Male in seiner, ganzen Vollendung erschaffen hätte. Die Beantwortung dieser Frage vereinsacht sich ganz außerordentlich schon durch den Umstand, daß es, wie Häckel ganz richtig bemerkt, gar keinen ersten Menschen gegeben haben kann, so wenig als ein erstes Rennpferd, das ebenfalls nur das Werk allmäliger Heransbildung ist.

In seinem icon genannten Werte, Band IL. S. 425 ff., zeigt uns biefer tiefe Denker, wie aller Bahricheinlichkeit nach, b. h. auf Grund bes reichen Materials, bas bie Balaontologie und peraleichende Roologie bereits aufweift, aus ben Leptocarbiern oder Röhrenhergen, der erften Wirbelthierform, aber noch ohne Behirn und centralifirtes Berg, eine Art Urfifd, bem Saififch nachst verwandt, und aus biefem eine Amphibie fich entwickelt hat, amifchen welcher und bem nieberften Saugethier Amnioten ben Uebergang gebildet haben dürften. Diese Entwickelung allein hatte - um einen Begriff von der nach Sahrtausenden von Sahrtausenben gablenden Zeit zu geben - vier geologische Berioden in Aufpruch genommen, vor der Silurzeit beginnend und bis in bas mefolithische Zeitalter reichend. Bielleicht ichon im Beginn ber Gecundarzeit burften aus den Amnioten bie erften Saugethiere, Drnithobelphien, nächft verwandt ben niedriaften jest lebenden, und aus diefen im Berlauf ber Secundarzeit bie erften Darfubialien. echte Beutelthiere, sich herausgebilbet haben. In das Ende ber Secundarzeit ober ben Anfang ber Anteocenzeit fiele bie Entftehung ber Indecibuen, einer Uebergangsform von ben Dibelphien (Marfupialien) zu ben Decibuaten u. z. fpeciell zu ben Discoplacentalien und zu beren Stammform ben Salbaffen, Brofimien, nachft verwandt ben jetigen Lemuren. Aus biefer Uebergangsform find, und wie fich von felbft verfteht, wieder im Berlauf neuer Jahrtaufende (Cocenzeit) einerseits die jett noch lebenden Lemuren, andersetts bie Catarrhinen ober ichmalnafigen Affen hervorgegangen, eine

Menocerkenart, ben heutigen Anasken (Semnopithecus, Colobus) nächstverwandt, mit Schwanz- und Gesäßschwielen. Aus diesen u. z. in der mittleren oder neueren Tertiärzeit haben die Lipocerken sich entwickelt, Catarrhinen ohne Schwanz, den heutigen Anthropoiden nächstverwandte Affen, früher Thlogluten, dem Hylobates ähnlich, noch mit Gesäßschwielen, später Lipothlen, dem Gorilla ähnlich, ohne Gesäßschwielen.

Selbstverftanblich find auch bies nur flüchtige Anbeutungen. bie aber gewiß jedem hochwillfommen sein werben, ber nach einem beftimmten Bilde von ber Entwickelungsgeschichte bes Menfchen verlangt. Diefe mit voller Beftimmtheit festzustellen, ift ungemein schwierig, wo nicht gang unmöglich. Wie viele Berbindungsalieder haben ber ganglichen Berftorung fich nicht entziehen konnen! Und gerade die Uebergangsformen, die, zu rafcherer Umgeftaltung genothigt, nur bis die neue Art ben neuen Berhältniffen angepaft war, fich zu erhalten vermochten, find am häufiaften untergegangen. ohne eine bleibende Spur guruckgelaffen zu haben. Sollten aber auch neue Entbeckungen - die Forschung halt nicht inne, benn unerschöpflich wie ihre Kraft ist das Feld ihrer Arbeit, und zumal aus bem taum oberflächlich bekannten Centralafrika haben wir die werthvollsten Beitrage zu gewärtigen - follten auch neue Entbedungen bie Ahnenreihe bes Menschen, wie sie heute porliegt, modifiziren, fo fann bies nur einzelne Ramen und beren Stellung zu ben übrigen treffen, nie aber die Sache felbft, aus ber mit unvermeiblicher Rothwendigkeit sich ergibt, daß unter ben Affen, speciell unter ben Lipotplen, ber Stammvater bes Menschen zu suchen ift. Gbenfo gewiß ift es aber auch, daß diefer Stammvater noch lange nicht ber jetige Menfch mar, und biefer nur burch eine, viele Jahrtausende fortgesette Beredelung (Anpassung und Zuchtwahl) aus ihm hervorgehen konnte. Der Menfch im gewöhnlichen Sinn kann nur ganz allmälig entstanden sein, so daß er schon da war, als er noch nicht ba mar, und umgekehrt, mithin ber Ausbrud: erfter Denfc - ein ungereimter ift, und noch bazu ganz besonders im Munde Bener, welche bem Menfchen eine Ausnahmstellung anweisen wollen. Aus demfelben Grunde ift ber Streit, ob g. B. ber in ber Boble

von Engis gefundene Schadel einem Menschen angehöre, ober einem Uffen, und ob es überhaupt fossile Menschenreste gebe, ein mußiger.

Die Soffnung, daß wenigstens eine grundliche Berichiebenbeit awischen bem menschlichen und Affengehirn eine totale Trennung beider bestätigen konne, haben Surlen's Untersuchungen vollstandig vernichtet, aus welchen vielmehr hervorgeht, bag zwischen bem Menfchen und den bober organifirten Affen ein weit geringerer Abstand besteht. als awischen biesen und niederern Affenarten. Die Differenzirungsftufe des menichlichen Gebirns ift eine bobere, aber es ift eben nur eine höhere Ausbildung desselben Organs, die für sich allein den Menschen noch nicht zum Menschen und noch viel weniger zu einem gang anderen Geschöpf macht. Ein Taubstummgeborener mit höchstorganisirtem Gehirn, der fein Leben unter feinesaleichen verbrächte, wurde ichwerlich eine höhere Beiftesthatigfeit entwickeln. als der erfte beste Chimpanse, wie es überhaupt keine irrigere Borstellung gibt, ale bie ba meint, bag alle Denschen bober fteben, als das Thier. Nicht nur einzelne Menschen, g. B. vollendete Cretins, gange Menfchenftamme fteben tiefer als bas Thier. Richt blos die Seelenthätiakeit ift beim Elephanten, beim Bferde, beim hunde bedeutender entwickelt, als bei ben niedersten Menschenarten, es gibt von diesen folde, bei welchen auch ber Rehltopf nicht die Differenzirung aufweift, die dem Papagei ober dem Star gestattet, ganze und schwer auszusprechende Sate geläufig nachzuplaubern. Taubstummengesellschaft, von ber wir eben gesprochen, murbe vielleicht nach einigen Generationen zu einer Zeichen-, vielleicht auch zu einer Schriftsprache gelangen, gefett, daß in ihren Nachtommen ber Rehlfopf unentwickelt bliebe; bagegen gibt es Menschenftamme, bie es nach Jahrtaufenden und Jahrtaufenden zu feiner gebilbeten Sprache gebracht haben, und es nur bann bagu bringen könnten, wenn aus bem jetigen Gorilla ein wirklicher Mensch werden konnte. Lipotyle, ber unfer Stammvater mar, hat eben außer ben Raukafiern u. f. w. auch Chinesen, Gorilla's und Bapua's zu Nachkommen gehabt. Wir haben aber nie gehört, daß ein ausgezeichneter Gelehrter feines Baters barum fich ju fchamen hatte, weil berfelbe auch ein paar Ibioten unter feine Kinder gablt.

Den einzigen nennenswerthen, aber auch sehr interessanten, an tiefen Einblicken in die Sache reichen Bersuch, den Menschen von der Verwandtschaft mit dem Affen zu befreien, verdanken wir dem geistvollen Snell'), der für den Menschen, d. h. für diejenige Wesenreihe, aus welcher der Mensch hervorgegangen ist, einen eigenen Urkeim in Anspruch nimmt. Aber auch sein Menschenvorsahre hätte, wenn auch etwas aristokratisch, Jahrtausende unter Haien und Sauriern schwimmend (S. 133) u. s. w. zugebracht; und gesetzt auch, man entscheide sich für die Annahme verschiedener Urkeime, so bliebe doch das Wichtigste ungerettet, das: Mensch gewesen sein von Anbeginn. Auch nach Snell's Theorie wären die Vorsahren des Wenschen keine Wenschen gewesen, und würde mithin der Mensch schließlich doch vom Thier abstammen.

Seltfam, aber auch charakteriftisch für bie, jeber einseitigen Richtung eigenthumliche Begriffeverwirrung ift es. bak gerabe bie Spiritualisten ein besonderes Bewicht legen murben auf die Entbedung eines rein phyfifchen Unterscheibungemerkmales, wie 2. B. ein andere conftruirtes Gehirn Gines fein murbe, womit boch, folang nämlich ber Unterschied ein physischer bleibt, nicht bas Geringfte in geiftiger Beziehung gewonnen mare. Richtiger ift bas Gefühl berienigen, welche bamit fich begnügen, im 3 mifchenfnochen. ben Gothe am menichlichen Schabel gesucht hat, bas Wahrzeichen einer Sevaratabstammung zu finden. Schabe nur, bak fein veraleichender Anatom von Belang diefer Gigenthumlichkeit eine höhere Bedeutung beilegt, und daß gerade Gothe es mar, bem ber Ursprung bes Schabels aus Wirbelknochen querft fich offen-Diejenigen, welche ba meinen: fei nur einmal die vornehmere Abkunft bewiesen, bas Uebrige wurde fich bann schon finden, möchten wir einfach fragen, ob benn eine vornehmere Abkunft immer nur Lichtseiten und nicht gar oft auch Schattenseiten aufzuweisen habe? Das Rigliche der Sache durchschauend, haben auch die Spiritualiften fich entschlossen, fie vorläufig auf fich beruben zu laffen, und bie Schöpfungefrage überhaupt in ben Bordergrund zu ftellen.

<sup>1)</sup> Die Schöpfung bes Menfchen, Leipzig 1863.

Sie urtheilten nämlich ganz richtig: Ift bie Nothwendigkeit eines Schöpfers im eigentlichen Sinn entschieden, so haben wir für die Ausscheidung des Menschen aus der Reihe der eigentlichen Naturewesen freie Hand. Bon da an bildete die Entstehung der Ursteime den Angelpunkt, um den der ganze Streit sich dreht.

In ihre lette Redoute zogen bamit die Berfechter Schobfungetheorie fich juriid. und in ber That gab es ba bie meifte Ausficht, die Wissenschaft, welche nur Erwiesenes annehmen zu können erklart, in die Enge zu treiben. Die Urkeime, aus welchen in fo wunderbarer Beise die edelsten Gattungen und Individuen fich entwickeln, konnen - fo bieg es plotlich von jener Seite - menn anders ihre Selbstentstehung nicht erwiesen murbe, nur in einer bestimmten Zeit von Gott erschaffen worden sein, ober von Emigkeit her bestanden haben. Run sind aber die Urkeime keine einfachen Stoffe, fondern Zusammensetzungen; und ba bas bloke Wort zufammen gefest ichon fagt, bag es fich um etwas handle, bas ein= mal zusammengesetzt worden ist, so können die Urkeime nicht von Emigfeit ber zusammengesett gewesen, und muffen vielmehr - falle ihr Selbstentstehen (Urzeugung) ale unnachweisbar erfannt wird burch Gottes Buthun gebilbet worden fein. — Das mare nun recht icon, wenn für ben unbefangenen Denter nicht jeder Durchbruch durch die Naturgesetze eine logische Unmöglichkeit, und bennach ein foldbes Ruthun Gottes ebenso widerfinnig mare, wie daß die Urfeime von jeher bestanden haben sollten. Mur für fehr grobe Augen ift bas Ginfdreiten einer übernaturlichen Macht begreiflicher, wenn es um die Erschaffung eines Urkeimes, als wenn es um die Erichaffung Abams sich handelt: der Unterschied ift nur ein gradueller und es bleibt eben nichts übrig, ale bie Selbsterzeugung ber Urfeime zuzugeben, die auch von dem ganzen Bang, den die Entstehung der Arten und beren Fortentwickelung genommen hat, un= abweislich geforbert wirb.

Wenn baher die Wissenschaft den hingeworfenen Handschuh aufgehoben hat, und auf den Kampf über die Urzengung (generatio spontanea, aequivoca) eingegangen ist, so geschah dies nicht, weil sie von dem factischen Nachweise, wie die Entstehung der Urkeime fich vollziehe, ben Bestand bes Darminismus abhangen fab mas gar keinen Sinn hatte - sondern weil ihr ganzes Streben in einer schrankenlosen Forschung liegt: mas fie entbecken mag, ist ihr gang gleichgiltig, weil alles, mas fie entbeckt, für fie von gleich hobem Werth ift. Der Erfola bat aber in biefem Ralle ben Erwartungen der Gegner wider alles Erwarten menig entsprochen. Einerseits eröffnet M. Eraube's 1) glücklicher Bersuch, wachsthumsfähige Rellen fünftlich barzuftellen, die Ausficht auf ganz unerwartete Entbedungen: anberfeite ift Sadel mit einer Anficht aufgetreten. bie gang geeignet ift, bem Streite ein Ende zu machen, gumal fie bie glanzenbste Bestätigung findet burch die in neuester Zeit aufgebectte Laurentianbildung in Canada, nördlich vom Lorenzostrome übrigens auch in Böhmen vorkommend - Die noch viel alter ift. als die alteften filurischen Bildungen, und in welcher fich eine nieberfte Thierform porfindet, die mit ben von Sadel beidriebenen Rhizopoden übereinstimmt, und nicht einmal aus Giner Urzelle besteht. Diese einfachen Organismen führen nothwendig zu bem. mas Sadel Moner nennt, einem Gimeifleib ohne alle Structur, welcher, ahnlich ben Krystallen, aus einer Rluffigfeit fich abscheidet. bie vorher burch wechselseitige Anziehung von Roblenstoff, Bafferftoff, Sauerstoff und Stickstoff ternare und quaternare Berbindungen eingegangen ift. Danach mare die Zelle nicht mehr die allererfte Lebenebilbuna. "Zahllofe, nicht ober nur wenig verschiedene Do= neren mögen damals aleichzeitig entstanden sein: und erst allmäsig. als die Lebensbedingungen fich bifferenzirten, als die Sebungen und Sentungen bes Bobens an verschiebenen Stellen bes Meeres locale Differenzen höhern Grabes eintreten ließen, werden fich mit ben Lebensbedingungen auch die einfachsten spontan (im Urmeer) entstandenenen Urorganismen differenzirt und damit ein Kampf um bas Dasein amischen biesen Moneren entwickelt haben." 2) Die brei Hauptgruppen ber Organismenwelt: Bflangen, Brotiften (Erft= ... linge ober Urwesen, welche weber Thier noch Pflanze ober beibes

<sup>1)</sup> Reichert und Bois-Reymond. Archiv für Anatomie, Physiologie u. f. w. Leipzig 1867, S. 87 ff.

<sup>2)</sup> Sadel a. a. D. I. S. 187.

zugleich find, und unter welche die Spongien, Rhizopoden u. f. f. zu zählen wären) und Thiere hätten zwar jede ein eigenes Moner als Ursprung; aber dies würde nicht hindern, daß die drei Ausgangspunkte aus einer einzigen Stammform hervorgetreten seien. Die Frage: warum nicht auch heut zu Tage neue Formen entstehen? — hat durchaus nicht die Wichtigkeit, die sie auf den ersten Blick zu haben scheint; denn erstens ist es klar, daß in anderen Zeiten andere Bedingungen vorhanden waren, zweitens gehen die Umbildungen so allmälig vor sich, und liegen zwischen Art und Art oft so riesige Zeiträume, daß, was einst geschah, ganz gut fort und fort vor unseren Augen, nur für unsere Augen nicht wahrnehmbar, geschehen kann.

Aus allem Gefagten ergibt fich, daß die Gattungen nichts an fich Fires, und bloke Uebergangsstadien eines ununterbrochen fich fortentwidelnben Bangen find, welches feine Leere und feinen Sprung fennt, und in welchem gur Bilbung beffen, mas wir Leben nennen, animalisches so gut als vegetabilisches, nichts hinzuzutreten braucht, was in der unorganischen Natur sich nicht vorfande, so daß biese und die organische aus benfelben Elementen bestehen. Diese Bahrbeit, aus welcher folgt, daß es feine eigentliche Lebensfraft gibt, und daß die Seele nur in ber hohen, bis gur Selbftftandigteit fortgeschrittenen Differenzirung eines central zusammenwirkenben Draanismus besteht, ift für die Forschung von der höchsten Wichtigfeit: und wie ohne fie die Raturmiffenschaft in unlösliche Wiberfprüche fich verwickelt, fo gleicht der Philosoph, der ihr fich verfoliegen wollte, bem Rinde, welches bas willfürliche Beftimmen ber Dinge mit dem Erkennen berfelben verwechselt. Daß der Rrebs an ber Stelle einer ausgerissenen Scheere eine neue bekommt, und Burmer anscheinend fehr einfacher Structur, in viele Theile gerhauen, ebenfoviele Individuen bilben, galt durch lange Zeit als eine bedeutungslose Ausnahme, die gar bequem mit dem Ausbruck Spiel ber Natur fich abfertigen ließ. Das eigentliche animalische Leben wollte man als etwas gang Apartes festhalten, bas eine, fo zu fagen, unantaftbare Einheit für sich barftelle, fo bag jedes von einem echt lebenden Körper abgeschnittene Theilchen im Moment der Lostrennung zu etwas absolut Anderem werden muffe. Aber die neuere Forschung fördert täglich neue Entdeckungen zu Tage, welche die Ansicht von dem unabhängigen Leben jedes kleinsten Theilchens eines Organismus thatsächlich bestätigen. In Darwin's neuem Werke 1) lesen wir, daß der in das Ohr eines Ochsen inserirte Sporn eines Hahnes acht Jahre lang fortgelebt und die Länge von neun engslischen Zollen erlangt hat, so daß es aussah, als habe der Kopf drei Hörner. Der Schwanz eines Schweines ist in die Mitte des Rückens desselben Thieres gepfropft worden, und hat Sensibilität wiedererlangt.

Wie wir später sehen werden, erhebt sich das, was wir Leben nennen, durch den Begriff der Selbstständigkeit zu einem chemischen Proceß eigener Art, wie auch der Gattungsbegriff als solcher zu einem wirklichen Fürsichsein gelangt, aber ohne darum zu etwas von allem Uebrigen Abgeschlossenen zu werden, was, wenn es wahr wäre, identisch sein würde mit dem Tod der Gattung. Es wäre dieser Standpunkt der des zur ewigen Stagnation sich verdammenden Chinesenthums, das keinen Fortschritt kennt, und darum auch sittlich so gut als todt ist: während gerade jene Naturanschauung, die wir hier leider nur in ihren äußersten Umrissen wiedergeben konnten — von der wir aber im weiteren Berfolg dieses Buches klarer und klarer darthun werden, daß für sie das Weltganze etwas Untrennbares, weil das, was wir als Geist und Materie bezeichnen, nur als Einheit gesaßt, wahr ist — allein den echten Begriff des Lebens aufzustellen vermag.

<sup>1)</sup> Das Bariiren der Thiere und Pstanzen im Zustande der Domestis cation, Band II, S. 486.

## Π.

## Das Belbftbewußtsein.

Wir konnten im vorigen Abschnitt ben heutigen Standpunkt der Naturforschung nur in allgemeinen Umriffen barftellen, mas aber für uns hier vornehmlich von Interesse ift, liegt auch nicht in ber Beweisführung, fonbern allein in ben letten Resultaten ber Biffenschaft. Jede echte Philosophie ift Naturphilosophie, mas barüber hinausgeht, ift eben tein Wiffen mehr, und nur ein balb mehr bald minder geiftreiches, oft fehr edles, aber barum nicht weniger haltlofes Ahnen, um nicht zu fagen Fafeln. Die ältesten Weltweisen, welchen es nur um die Natur ber Dinge zu thun mar, find von dort ausgegangen, wo die Naturforschung ihrer Zeit angelangt mar; und felbst Blaton, ber auf philosophischem Wege ber Erfte jum Begriff von ber Unfterblichkeit und perfonlichen Fortbauer ber menfchlichen Seele gelangt ift, hat gleichfalls bas ftolze Gebäude feiner Ethit auf feine Renntnig von der Natur der Dinge geftütt. Seine Folgerungen maren ganz correct; benn wie ihm die Gattung als etwas Fixes und Unabanberliches galt, fo tonnte ihm auch die Idee als Gattungsbegriff nur etwas nicht blos Concretes, sondern Ungerftorbares, auch in seiner Gingelnheit Unenbliches fein. Unzweifelhaft mare biefer große Denter zu gang anderen Endrefultaten gelangt, hatte ihm unfere Naturwiffenschaft ju Bebote geftanden, und maglos murbe feine Bermunderung fein, wenn er fabe, wie heut zu Tage Leute, die den Namen Denker in

Anspruch nehmen, auf ihn sich berufen, um den Folgerungen zu entrinnen, die aus erst in unserer Zeit gemachten Entdeckungen sich ergeben. Einfalt oder Heuchelei, ein drittes gibt's da nicht, denn der die Wissenschaft nur insofern benützt wissen will, als sie seine Privatinteressen fördert, der weiß entweder nicht, was er thut, oder er setzt den Schein über die Wahrheit.

Daß die alte Schöpfungstheorie seit Darwin's Erscheinen unhaltbar geworden, ist jedem Unbefangenen klar. Und wenn auch ein Theil unserer Natursorscher dabei bleiben sollte, die endgiltige Lösung der Frage davon abhängig zu machen: daß die sogenannten Urkeime künstlich erzeugt werden, — so wird damit der Wissenschaft nur ein kostdarer Sporn zu neuen Entdeckungen bewahrt. Für den ruhigen Denker hat dieser Streit keinen entscheidenden Werth; denn sollten auch keine Urkeime künstlich hervorgebracht werden können, so beweist dies durchaus nicht, daß sie nicht täglich von selbst entstehen, oder wenigstens unter Bedingungen vorangegangener Entwickelungsperioden haben entstehen können. Endlich liegt überhaupt der eigentsliche Schwerpunkt darin, daß, wie immer diese Frage gelöst werden mag, keinesfalls der Mensch als solcher direct aus Gottes Hand hervorgegangen ist.

Das Entsetzen Mancher bei der Borstellung, daß der Mensch von Affen abstamme, ist so possirlich, daß es bei der sprichwörtlichen Possirlichseit des Affen eigentlich nur für die neue Lehre spricht. Welches totale Berkennen der Würde und aller riesigen Leistungen der Menscheit gehört nicht dazu, um dieser ihren hohen Werth adzusprechen, oder auch nur im mindesten für gefährdet zu halten, salls ihr Ursprung ein anderer sein sollte, als dislang gemeint wurde! Ist nicht die Menschheit auf ihrem heutigen Standpunkt mit allem, was sie an edlen Thaten, Künsten und Wissenschaften ausweist, als das Werk der eigenen Arbeit, weit bewunderungswürdiger, und macht sie nicht vielmehr auf uns den Eindruck hoffnungsloser Verkommenheit, wenn wir im Anbeginn ihres Daseins sie uns vorstellen als aus der Hand der Allmacht vollendet hervorgegangen? Je höher Einer sittlich steht, desto weniger wird er um seine Abstammung sich kümmern, weil er weiß, daß er ihr Ehre macht, wenn sie edel,

und bak er fie abelt, wenn fie nicht ebel ift: mabrend bie Schen por einer Entbullung ber Berfunft nur beim ichlechten Gemiffen eines Barvenü's portommt, der a. B. im porliegenden Falle felber ein, wenn auch nur bunkles. Gefühl bavon hat, daß in ihm der Affe noch nicht ganglich getilgt fei. Dehr als die gesammten Errungenschaften ber naturforschung spricht die in den sogenannt gebilbeten nicht weniger, ale in ben ungebilbeten Schichten ber Gefellicaft immer und immer wieber hervorbrechende Bestiglitat für bie Bermanbtichaft bes Menichen mit bem Thiere. Dag es ber Menfch in biefem Stud zu einer Specialität bringt, welche bie wildesten Thiere weit hinter fich läßt, tommt nicht allein von seiner hoben Befähigung, die, auf's Bose gerichtet, auch darin Aukerordentliches leiftet, fondern grokentheils auch von der nur zu leicht nich überhebenben Ginbilbung, ein Geschöpf von gang vorzüglicher Abstammung zu fein. Nicht ber Sand ber höchften Bollendung feine Entstehung verdanken zu wollen, ift von Werth, sondern in Beicheibenheit seine Abkunft als bas, mas fie ift, zu erkennen, und aus allen Rraften ber Bollendung entgegenzuftreben.

Höchste Unbescheibenheit ist es, wenn ber Mensch nicht zusfrieden ist mit dem, was sein Geschlecht geworden ist, und jeder Einzelne werden kann; denn daß der Mensch zum Herrn der Erde sich emporgeschwungen hat, ist unbestreitbar. Um so hoch steigen zu können, muß er noch als Thier, d. h. muß schon sein Stammvater, den er gemein hat mit den heutigen Affen, höher gestanden haben, als alle übrigen Thiere. Allein diese höhere Organisirung kann, insofern wir da nur ein Thier vor uns haben, keine durch und durch andere gewesen sein: nur in der Bereinigung von Eigenschaften, die bei anderen Thieren getrennt vorkommen, kann die Besähigung zu so hoher Entwickelung gelegen haben. Wir haben diesen Punkt schon im ersten Abschnitt berührt und können nicht umhin, die betreffende Stelle aus Häckel's Morphologie¹) vollständig hieherzuseten:

"Als folche Eigenschaften von der höchsten Bichtigkeit möchten wir namentlich vier hervorheben, nämlich bie höhere Differengirungs-

<sup>1)</sup> Band II. S. 430.

finfe bee Rehlfonfe (ber Sprache), bee Behirne (ber Seele). ber Ertremitäten, und endlich ben aufrechten Bang. Alle biefe Borguge tommen einzeln auch anderen Thieren gu: bie Sprache. als Mittheilung articulirter Laute, vermögen Bogel (Bavageien 2c.) mit hoch bifferengirtem Rehltopf und Bunge ebenfo vollständig ale ber Menich au erlernen. Die Seelenthatigfeit fteht bei vielen boberen Thieren (insbesondere bei Sunden, Elephanten und Bferben) auf einer höhern Stufe ber Ausbildung, als bei ben niedersten Menschen. Die Bande find ale ausgezeichnete mechanische Werkzeuge bei ben bochften Affen icon ebenfo entwickelt, wie bei ben nieberften Menschen. Den aufrechten Gang endlich theilt ber Mensch mit bem Binquin und einigen anderen Thieren; Die Locomotionefahigfeit ift aukerdem bei fehr vielen Thieren vollfommener und bober ale beim Menschen entwickelt. Aber ber Mensch ift bas einzige Thier, welches alle diefe außerst wichtigen Eigenschaften in feiner Berfon vereinigt, und gerade badurch fich fo hoch über feine nächften Bermandten emporgeschwungen hat. Es ift alfo lediglich bie glückliche Combination eines höhern Entwidelungsgrates von mehreren fehr wichtigen thierischen Organen und Runctionen. welche bie meiften Menichen (nicht alle!) fo hoch über alle Thiere erhebt." -

Der aufrechte Gang gab dem Menschen die Richtung nach oben, genügt aber nicht, wie wir beim Pinguin sehen und allen, die das Höchste in der Pslege des Bauches suchen. Die geschickte Hand befähigt zu allerhand Künsten, läßt aber doch ihren Besiger auf der Stufe äffischer Nachahmung steden, wenn der eigene Gedanke sie nicht lenkt. Die Sprache selbst, die edelste jener vier Eigenschaften, vermag für sich allein, was wir oft nicht nur bei Papageien zu bemerken Gelegenheit haben, nicht über's Nachplappern hinauszubringen, so wie Hund und Elephant, aller Macht ihres Seelenorganes zum Trot, immer Hund und Elephant bleiben werden. Nur eine Organisation, bei welcher durch den Hebel der Sprache die Seelenthätigkeit zur vollsten Entwickelung gelangen konnte, und welcher gleichzeitig die Gabe zu Theil geworden, durch Geschicklichkeit der

überwiegenbsten Kraftaußerung zu begegnen, vermochte im "Rampf um's Dasein" ben burch ben aufrechten Gang erhaltenen Impuls zu jenem Fortschritt zu verwirklichen, ber ben Menschen zum Menschen gemacht hat.

Damit beantwortet von felbst fich die Frage, ob aus ben noch lebenden Affen neue Menichen entstehen fonnten? Surlen und Bogt haben nachgewiesen, daß amifchen bem Behirn bes Menichen und dem des Affen fein wesentlicher Unterschied bestehe, und bag bie Rluft, welche bie niederern Affenarten von den hohern trennt. weit größer ift, als ber Abstand zwischen ben letteren und bem Menfchen. Daf die theologische Philosophie gerade barüber am untröftlichsten ift, beweift schlagend ben Materialismus ihres Standpunttes, auf ben wir bereits hingewiesen haben, ber aber, menn auch noch fo unbewußt, doch nur ein materialiftischer fein kann, inbem er ausschlieflich vom Gefühlsmenschen ausgeht. Menichen vom Thier unterscheibet, ift die Sprache, und wenn auch beim Chimpansen verschiedene ganz gut articulirte Laute wahraenom= men worden find, fo ift's doch himmelweit bavon zu ber hohen Differengirungeftufe bee Rehlfopfe, welche von einer Sprache im eigentlichen Sinn vorausgesett wird, wie wir gleich sehen werden.

Der nächste und boch vielleicht minbestens hunderttausend Jahre von ihm entfernte Stammvater bes Menschen war wohl zu jenen vier Cardinaleigenschaften, durch welche der Mensch allmälig ward, erst befähigt. Wie ein Theil seiner Nachkommen plötzlich in Stockung gerieth, und in abanderungsunfähige Thierarten sich sesterannte (nur Uebergangssormen sind zu größeren Umgestaltungen geeignet, und darin liegt auch der Grund ihres rascheren Berschwindens), veranschaulicht uns am besten ein Bild Huxleh's. In seinem Werke: Zeugnisse für die Stellung des Menschen in der Natur i) vergleicht er eine gutgehende Uhr mit einer nichtgehenden, wobei es nicht auf einen Unterschied in der Structur oder gar der Fabrik, aus der sie stammen, anzusommen brauche, sondern auf ein Haar im Balancier, auf den unscheinbarsten Bug im Zähnchen eines

<sup>1)</sup> Deutsch von 3. B. Carus, Braunschweig 1863, S. 117.

Rabes, auf ein Bischen Roft an einem Stift. Die an fich unbebeutenbfte Abnormitat im Reblfopf, in Folge pon ungunftigen Berhältniffen meiter vererbt und ausgebilbet, fann genügt haben, um eine ganze Sippe jener nachkommenschaft ber Sprache zu berauben. und beren feelische Entwickelung auf immer einzudämmen. Wie groß auch bis babin ber Anfat zur Bilbung gewesen sein mag, ber Bea pon da zu neuerlicher Bermilberung mar ein geraber, und bas raube Rleid, und was alles manche Affenart im Kampf um's Dafein burch Anpassung, Bererbung und natürliche oder sexuelle Zuchtmahl sich aneignen mußte, braucht nicht dem Ahn eigenthümlich gewesen zu fein, und mar vielleicht felbst wieder bas Wert von Jahrtaufen-Ebenso tann nach ber entgegengesetten Richtung bie Bervollkommnung nur das Werk von Jahrtaufenden gewesen, und nur so unmerklich por fich gegangen sein, daß, wenn wir die vollständige Ahnenreihe vor une hatten, ber größte Anatom nicht im Stande mare, bas Eremplar zu bezeichnen, bei welchem ber Affe in ben Menichen übergegangen ift. Selbst nach biefem Uebergang ift ia vom Menfchen in unferm Sinn noch feine Rede, wie felbst heute noch manche Menschenart - Sadel unterscheidet feche bis fieben aute Species - und noch mehr manches menschliche Individuum tief unter ben hochentwickelten Thieren fteht. Nicht jebe Sprache ift barum icon eine ber höchften Ausbildung fabige Sprache, und gu bem, wozu manche unter ihnen nicht befähigen, zu bem berechtigen fie auch nicht. Alles hat bei ber Menschwerdung in einander gegriffen, und wo nicht alle Bedingungen des vollen Belingens jutrafen, da gab es eben nicht und konnte es auch nicht geben das herrliche Resultat, das wir mit Jug und Recht als die Krone der Natur bewundern.

Die Philologie im weitern Sinn ist berufen, Hand in Hand mit der Naturforschung, selbst ergänzt und ergänzend, auf culturhistorischem Gebiete die folgenreiche That der Menschwerdung zu ergründen. Max Müller hat Großes geleistet in seinen Borlesungen über die Wissenschaft der Sprache<sup>1</sup>). Darwin's Einfluß ist da

<sup>1)</sup> Leipzig 1863.

unverkennbar, obmobl ber Berfasser es nicht offen eingesteht. b. h. por bem englischen, überwiegend vietiftischen Auditorium mit ber Bahrheit hinterm Berg halt, fo bag bie Erlauterung oft bas Entgegengesette bes Textes fagt. Bei allebem find Gate wie: "Genau an bem Bunfte, wo ber Menfch fich von ber Thierwelt lostrennt, bei dem erften Aufbliten der Bernunft, als ber Offenbarung bes Lichtes in une, finden mir bie mabre Geburteftätte ber Sprache 1)" — wahre Leuchten auf der Bahn der Erkenntnik. Schleicher's fleine Schrift: Die Darwin'iche Theorie und die Sprachwissenfcaft2), in welcher nachgewiesen wirb, wie bie Sprachorganismen. als wirfliche Existenzen, ihren Ursprung wie ihre Ausbilbung einem Rampf um's Dafein verdanken, ift in ihrer Art eine mahre Berle. Allein erst mit Bleek's: Ueber ben Ursprung ber Sprache 3) burfte bas Gis gebrochen fein, bas die Theorie ber Sprachwurzeln bem echten Fortschritt in biefer Richtung entgegengethürmt hat. Jeber Anhaltsvunkt hat doch, wenn er anders zweckbienlich sein foll, eine Art Schranke zu bieten; wie schrankenlos aber biese Theorie sei. beweift ber Umftand, daß, mahrend Müller ber erften Feftftellung ber rabitalen Sprachelemente eine Beriode unbeschränften Bachethums vorausgeben läft, Dr. Murran nur neun Burgeln annimmt, und ein Dr. Schmibt gar jebe Sprache auf eine einzige Burgel, griechisch & und lateinisch hi, hat zurücksühren wollen. Wo die außerfte Willfur geftattet ift, tann von einem Befet feine Rede fein. Bleet, ber an Ort und Stelle feit amangig Jahren mit ber vergleichenden Forschung ber sudafritanischen Sprachen sich beschäftigt, zeigt une, baf bie ursprünglichen Borter nur Empfindungswörter und ichon barum nicht alle einfilbig gemesen fein können, und daß felbst die einsilbigen "einen einigen, in sich geschloffenen Laut ausmachten, ber aber gewiß mit ben einfachen Beftanbtheilen, auf die unsere Etymologisten ben Wortschat ber Sprachen gurudführen zu konnen vermeinen, nicht die mindeste Aehnlichkeit hatte" 4). Wenn er nun biefe nicht hatte, fo wurden Diejenigen, die jenes Lautes fich bedienten, in ber fogenannten Burgel ihn gar nicht

<sup>1)</sup> A. a. O. S. 326. — 2) Beimar 1863. — 3) Weimar 1868. — 4) Seite 52.

vom Standpunkt ber berrichenden Burgeltheorie aus richtig, pon ber Ginfachheit eines Lautspftems, wie es auf ben Sandwichsinseln fich findet, auf einen Urzustand zu schließen, und fonnte ein grundliches Studium von Sprachen, Die, wie bas Buschmannische, von ben anstrengenbsten Gutturglen und mannigfachsten Schnalzlauten ftrogen, fogar über bas Alter bes Menschengeschlechts bie wichtigften Aufschluffe geben. Allein für die Ethif ift dies nicht von befonberem Werth. Auch bei ber Geologie ift bas Streben nach einer genauern Zeitbeftimmung mehr Sache ber Neugierbe und icon barum unwissenschaftlich. "Die Geologie" - fagt unfer geiftvolle Defar Schmibt') - "weift ein für allemal bie nabern Reitbeftimmungen gurud: fie ichatt bie Lange, ohne barauf Gewicht gu legen: ihre Kraft concentrirt fie aber auf ben Nachweis ber Gleichzeitigkeit und ber Aufeinanderfolge." Worauf es hier ankommt por Allem, und mas aus dem oben Gesagten bis zur pollften Epidens hervorgeht, ift, bag es nicht genügt, Menich zu heißen, um Menich au fein.

Bur Beruhigung berjenigen, welche bas Gewicht, bas mir auf die miffenschaftlichen Leiftungen der Bolter legen, mit religiöfen Gegengrunden aufwiegen zu fonnen meinen, wollen wir noch binzufügen, daß jene Stämme mit Brafix-Bronominalfprachen auch in ber Mythologie nichts Werthvolles zu Tage gefördert haben, und im Gottes= ober Beifterglauben binter allen gurudgeblieben find. mas nothwendig anders fein mufte, wenn die Entstehung ber Sprache bas Wert eines unmittelbaren göttlichen Ginfluffes. b. h. nur im Beringften etwas Göttlicheres mare, ale bie Entftehung bes bebentungeloseften Pflangdens. Die thierifche Mittheilungefähigfeit hat sich allmälig entwickelt, wie beren Grundbedingungen und die außern Berhaltniffe es eben geftatteten. Erft als biefe Mittheilungsfähigkeit fo weit, gediehen mar, daß aus dem, auch den Thieren eigenen, Bewußtsein bas Selbstbewußtsein emporblitte, fo bag bas Individuum nicht nur von anderen Individuen sich verstauden fah, sondern fich felbst verstand, d. h. in dem bis zur Durchsichtigkeit

<sup>1)</sup> Alter ber Menschheit, Bien 1866, G. 11.

eines Spiegels klar gewordenen Denken seine innere Thatiakeit erschaute, hat fie die Sohe erreicht, auf ber ihr ber Rame men ichliche Sprache gutommt. Allein ben Bunft, auf welchen bies geschab, möchten wir mit einem mathematischen vergleichen, ber mit ben Sinnen nicht mahrzunehmen ift : fo wenig Einer bas Gras machfen feben tann, fo wenig ware jenes an den riefigsten Folgen fo überreiche Ereignif im Moment feines Eintretens erfaftbar gemefen. Bielleicht lange Reit hindurch war die Sprache und mit ihr der Mensch, ohne bag biefer felbft Kenntnig bavon hatte - wenn wir fo fagen burfen - ohne bag er fich feines Selbftbewuftfeine vollständig bewuft geworden mare. Mit der Sprache ift das Selbstbewuftfein und mit biefem ber menschliche Beift in's Leben getreten: aber wie nicht alles, mas Mensch heißt, wahrhaft Mensch ist, so mußte auch bas, mas wir ba Geist nennen, erst einen gewissen Grad der Bollendung erreichen, um in Bahrheit Geift zu fein. Bie das Thier stofflich nichts anderes, als die Pflanze, aber barum doch teine Bflanze ift, fo ift auch ber menschliche Beift, trot dem gemeinfamen Ursprung, etwas für sich, nach Art aller Gattun= gen, die, ohne ausammenhanglose, starr abgegrenzte ober gar unwanbelbare Ginheiten zu bilben, bennoch einen Grad ber Selbstftanbiateit erreichen, ein Kürsichsein, das kein Trug ist, obwohl die mahre Birflichkeit alles Seienden im Allgemeinen liegt.

Bir konnten da nicht umhin, uns selbst voranzueilen, weil der Begriff des Selbstbewußtseins klarer sich entwickelt, und vom Instinct und bloßen Bewußtsein leichter zu unterscheiden ist, wenn seine Natur gleich zu Ansang, sei es auch nur andeutungsweise, bezeichnet wird. Wie Moos, Gesträuch und Eiche, wenn auch ursprüngslich dasselbe, doch drei sehr verschiedene Dinge sind, so verhalten sich zu einander Instinct, Bewußtsein und Selbstbewußtsein als wesentlich sich unterscheidende Momente Einer Bewegung. Es ist unrichtig, das Wesentliche als auf den Ursprung der Dinge sich beziehend zu sassen, das Wort kommt von Wesen, was mit Individum zusammenfällt, so daß wesentlich das charakteristisch Individuelle bezeichnet. Ueber die eigentliche Natur des menschlichen Geistes können wir uns erst klar werden, wann der Begriff des Geistes

überhaupt sich uns entwickelt haben wird; aber schon hier mussen wir anmerken, daß die dreigliedrige Bewegung, die das Bewußtsein durchmacht, auf einem Grundgesetze beruht, das alles Dasein beherrscht, und eben darum allein Aufschluß gibt über die Ibentität von Inhalt und Korm, Geist und Materie.

Alles Leben ift ein chemischer Brocefi; bie Berbauung beim Menschen ift ein folcher, wie die Ernahrung ber Bflanze: aber bas Leben ift ein chemischer Brocek eigener Art, es ift ber individuell ober jum Individuum gewordene chemische Brocek. Der chemische Brocek fann nämlich einen Bunkt erreichen, auf welchem er gemiffer Bebingungen, beren er bis babin bedurfte - 3. B. ber Schale, in welcher er feinen Anfang nahm .- entrathen tann. Es ift dies die Reimbildung, bei welcher, wie bei der erften Monerenbilbung, ein chemifcher Brocek, fozusagen, fich felbit zur Schale mirb, von gemiffen Bebingungen, welche ibn an anderweitige Broceffe feffelten, fich lostrennt und Subject, felbitftanbig wird. Bflange ift ber Beginn ber Selbftftandigfeit in ber Ratur; aber fie haftet noch fest am Boben, aus dem fie Lebensnahrung faugt. Ihr Reim hat fich nur losgelöft, um in ben Boben gurudaufinten, und murgelichlagend wieder bie innigste Berbindung mit ihm einzugeben. Beim Thiere feben wir die Selbstftandiafeit über bag bloge fich vom Boden erheben ber Pflanze hinausschreiten bis aur ganglichen Loslöfung bes Individuums, und, bem entfprechend, den fortpflanzenden Reim im Individuum felbft fich ablagern und festsegen. Wie fehr nun bas Thier sich auch fortentwickeln maa : es wird durch die Bildung bes Behirns jur Empfindung und burch die steigende Differenzirungsfähigkeit diefes Organs zu einer Art Berftand und Scharffinn gelangen, ber die Dinge ju unterscheiden und durch fortgesette Erfahrung bis auf einen gewissen Grad mit einander in Berbindung ju bringen lernt; aber ohne Sprache, unfahig fich felbst gegenständlich zu werden, zur eigentlichen Begriffebildung fortzuschreiten, murbe es in Folge feiner Lostrennung von Muttererbe schmählich verfümmern und untergeben, wenn nicht ber ursprüngliche Zusammenhang mit ber Muttererbe in ihm und zwar potenzirt fortbestände. Wir sagen absichtlich potenzirt,

weil eine Praft, die aus der Ferne wirft, im Berhaltniffe au jener, die nur in unmittelbarer Nähe wirkt, nothwendig gesteigert sein muß; und dieser potenzirte Ausammenhang des Thieres mit ber übrigen Natur, burch welchen es ihm möglich wird, seine Rahrung und mas es fonft jum Leben braucht ju finden, ja felbft Gefahren und Feinde, die es bedrohen, ju meiden ober rechtzeitig und mit ben paffenden Mitteln ihnen zu begegnen, ist es, mas man Inft in c t nennt. Der Inftinct ift ein Denten auf bem Standpunkt ber bloken Empfindung; unbewuft ift biefes Denten, aber barum folgt es boch nicht weniger ben Gefetsen berfelben Logit, Die bas bewußte Denken beherricht, wie überhaupt jebe Empfindung, ja ichon iebe finnliche Anschauung nichts anderes ift, als ein unbewufter. "Wenn wir Karben ober Tone unterscheiben, so machen wir Schluffe. Die Urtheile, aus welchen biefe Schluffe bervorgeben. find jene Merkmale, die für une vorerft gang unbeftimmbar find. Wenn wir uns fragen, wodurch Roth von Grun, wodurch die Octave vom Grundton verschieden fei, fo lautet barauf bie einzige Antwort: weil Roth eine andere Farbe als Grun, die Octave ein anderer Ton ale ber Grundton ift. Und hierauf beschränkt fich unsere ganze Kenntnig über die Uebereinstimmung und die Berichiedenheit ber Empfindungen. All unfer Biffen bleibt babei fteben, daß Roth roth und Grün grün fei." 1) Und gerade fo urtheilt, biftinguirt, foliegt und trifft immer ben Ragel auf ben Ropf - ber Instinct als reines Naturbenten.

Uns ift es baher burchaus nicht anstößig, wenn man ben Inftinct eine geistige Kraftäußerung nennen will, und ben Unterschied zwischen ihm und ber menschlichen Bernunft als einen blos graduellen bezeichnet. Nur gegen bas unterscheidungslose und zuletzt nichts mehr unterscheidende Zusammenwersen protestiren wir, das in neuester Zeit darin sich gefällt, den Thieren Vernunft zuzusprechen. Schon ihr Verstand ist, weil sie es eben nicht zum Selbstbewußtsein bringen, einseitig und nicht einmal als eine vortheilhafte Zus

<sup>1) 28.</sup> Wundt, Borlefungen über die Menschen= und Thierseele, Leip= 3ig 1863, I. 57.

gabe zum Instinct unbedingt zu betrachten, weil dieser, sobalb er nicht allein herricht und in ungetrübter Uebung erhalten wird, gleich an Intensipität und Berläflichkeit verliert: nur bei Thieren, melche als mit Berftand begabt ericbeinen. fommt es por, bak fie auch eine schäbliche Nahrung zu fich nehmen, mahrend anderseits beim Menichen ber Inftinct fast gang verschwindet. Wir fagen fast, weil wilbe Bolfer Manches gang inftinctmäßig thun, und felbft bei civilifirten Menichen, befonbere in Momenten, ba ber Gelbfterbaltungetrieb mit concentrirter Dacht jum Durchbruch tommt. Acte eintreten, welche wegen ihrer unbewuften Durchführung und unbeschreiblichen Raschheit als Werke ber Ueberlegung gar nicht aufgefaßt werden können. Die Wirkung des Instincts ift eine unmittelbare, sowie er felbst etwas unmittelbar Ratürliches ift. Wie überraschend und staunenerregend er aber auch auftreten mag, so ist es boch ganz ungerechtfertigt, ihn ale eine Gabe betrachten zu wollen, Die nur ein Gott u. 3. mit Umgehung ober Durchbrechung der Raturgesetze ben Thieren zum 3med ber Ermöglichung ihres Fortfommens jum Geschenk machen konnte. Allerdings konnten die Thiere ohne diese Gabe nicht fortkommen, richtiger gesprochen: nur jene Thiere haben ihr Kortkommen gefunden, welche biefe Gabe in besonders hohem Grade besessen, und in immer höherem auf ihre Rachtommen vererbt haben; aber diefe Gabe findet ihre volle Begrundung in bem Gefet ber Bolaritat, bas wir am Magnetismus, wie an ber Elektricität wahrnehmen, die doch beide von unfern Theologen nicht als unmateriell erflärt werben. Die Bolarität ift nichts, als bie reine Begenfaulichkeit, bei welcher, fobald fie eintritt, die Rraft der Attraction sich gelten macht. Diefes Trennen, um anderweitig zu verbinden, ift, nur auf einer noch tieferen Stufe, wieder nichts anderes, ale ein Diftinguiren um ju fchließen. Diefelbe Rraft, die alles Homogene fich erkennen, alles Bermandte fich verbinden laft, zwei Tropfen Wasser anzieht bis sie zu Einem Tropfen zusammenfließen, drängt ben vom Mutterboden abgehobenen Pflanzenkeim, Wurzeln auszustrecken und mit bem von ihm Getrennten die moglichst innige Berbindung wieder einzugehen. Das Gelingen ist nichts, als ber Sieg im "Rampf um's Dafein": nur ber in Folge

gunftigerer Berhaltniffe beffer gerathene Reim, ber gur geeigneteren Nahrung burchdringen fann, gebeiht und vermag, feinen glücklichen Standort behauptend, und feine machiende Tüchtigkeit meiter pererbend. aablreiche Nachkommenschaft aufzuweisen. Sbenfo konnen von den erften thierischen Wesen nur jene bie beffer Gerathenen gewesen sein, in welchen die Anziehungstraft am lebhaftesten der Anziehungsfraft ihrer Geburtsstätte zu entfprechen vermochte, und welche, bemselben Naturgelete gemäß, alles ihnen Unpaffende abzustoßen verstanden, oder mas basselbe ift, deren sinnliches Anschauen und Empfinden die logischeren Schluffe zog, fo bak ihr Begehren immer die volle Befriedigung fand. Selbstverftanblich konnten die erften Thiere nur unenblich einfach und leicht ernährbar fein. Auf bem Wege ihrer Bervollkommnung waren wieder nur jene zur Bermehrung und weitern Fortentwickelung berufen, bei welchen im "Rampf um's Dafein" durch Anpassung, Selection und Bererbung auch ber Instinct zu höherer Entwickelung gedieben war, so daß er den gestei= gerten Anforderungen ber gestiegenen Lebensstellung zu genügen vermochte. Bis zu welcher Runftfertiakeit er gelaugen, bis zu welcher Berfpottung groker Entfernungen er fich emborichwingen tann, feben wir am Reftbau ber Bogel und bem maffenhaften Bufammenftromen mancher Insecten, nach jenen Bunkten, wo ploklich eine geeignete Rahrung zu finden ift. Allein baf die Thiere über bas, mas fie da thun, fich Rechenschaft zu geben vermögen, widerlegt zur Genuge bie auch von Darmin 1) angeführte Beobachtung, bie B. Suber an einer mit ber Anfertigung ihres fehr aufammengefetten Gewebes beschäftigten Raupenart gemacht hat: nahm er fie 3. B. aus einem bis zum britten Theile vollendeten Bewebe, und feste fie in ein bis jum fechften Theil fertiges, fo bak fie ihre Arbeit ichon größtentheils gethan fand, so mar fie febr entfernt, diesen Bortheil zu fühlen, und fing in großer Befangenheit über biefen Stand ber Sache die Arbeit nochmals am britten Stadium an, da wo fie folde in ihrem eigenen Gewebe verlaffen hatte, und fuchte von ba aus bas ichon fertige Wert ju Ende ju führen. Diefe Arbeit ift

<sup>1)</sup> Entftehung ber Arten, S. 235.

D. Carneri. Sittlichfeit und Darminismus.

eine natürliche und ganz unwillfürliche, bei ber auch von irgend einem Erlernen nicht die Rebe sein kann, weil dieses Thier nicht gesellig lebt und seine Eltern längst todt waren, als es aus dem Sikroch.

Berftand und Urtheil tommen aber babei oft und felbst bei minder entwickelten Thieren, welchen die mit dem Instinct nicht zu vermengende Erfahrung zur Seite steht, mit in's Spiel, und ba bei höber entwickelten Thieren bas Bemuftfein entschieden in ben Bordergrund tritt, fo bieten dem aufmertfamen Beobachter zahlreiche Erscheinungen sich bar, die täuschend an menschliches Thun gemahnen. Aber es ift bas Bewuktsein bes Thieres nur ein Uebergangsstadium, in welchem das Individuum noch immer in ber Gattung verschwimmt. Der Ausbrud, daß der Inftinct eine Seele ber Gattung, mehr als bes Einzelnen, sei, hat viel für fich, und findet seine Unterftutung im Charatter, ber, je niebriger bie Stufe ift, befto mehr als Gattungscharafter auftritt, und nicht als etwas rein Individuelles. Wer hat es nicht schon beobachtet, wenn eine Hornisse, eine Wespe ober eine hummel in ein Zimmer fich verliert, wie jebe conftant auf ihre eigene Beife wieber in's Freie zu tommen trachtet: nur barf ber Begriff Gattungefeele nicht allzustreng genommen werben, benn wie konnten die Arten variiren, wenn dem Individuum nicht die Freiheit gegeben mare, aus ber Art zu schlagen. Diese Freiheit zeigt fich benn auch am auffallenbsten im Auftreten bes individuellen Charafters, und bies in um fo höherem Mage bei jenen Thieren, welche beutliche Beweife von Bewuftsein geben, b. h. vom Bemußtfein im engern Sinn, von bem wir bieher gefprochen haben. Das Bewußtsein im weitern Sinn umfaßt eigentlich alle brei Stadien: ben Inftinct, bas Bewußtsein und bas Selbstbewußtsein. Die widersprechenden und unverföhnlich fcroff fich gegenüberstehenden Ansichten über ben Inftinct, durch bie bann auch ber Begriff bes Bewußtfeins und Selbstbewußtseins in eine schiefe Stellung gerath, lassen fich alle — "auf jenen -Brithum gurudführen, der überall die Beurtheilung des Gefühlsgetrübt hat, auf jenen Brrthum, Denken ale ein bewußtes Denken glaubte betrachten

au muffen." 1) Inftinct, Bewußtfein und Gelbitbewußtfein find. wie Anospenauge. Bluthe und Frucht, eines die Berneinung bes andern, beffen Inhalt, beffen Bahrheit. Der Inftinct ift bas Bewußtfein an fich in unterscheidungelofer Objectivität. Das Bewuktsein für fich, wie es beim Thiere portommt, ist mas mir auch im gemeinen Leben als etwas rein Subjectives bezeichnen. und worunter wir das verstehen, dem das objective Urtheil mangelt: das Bewuktsein ift die Regation bes Inftincts, ber ihm als bas Unbewußte erscheint, ohne bag es felbst um fich wußte; benn bas Thier hat erst ben Schein bes Selbstbewuftseins. Das Bewuftsein an und fur fich endlich, bas beim Menfchen burch bie, bas Begriffsvermogen entwickelnde Sprache fich felbit zum Begenftand als Subject Dbject zur Erscheinung tommt, ift bas Selbstbewuftsein im mahren Sinn. Wir feben baber im Inftinct bas gefchloffene, nur innerlich thatige Anofpenauge, bas im thierischen Bewußtsein, im Bewußtsein höher organifirter Thiere, jur vielverheißenden Bluthe fich entfaltet, bie im menfchlichen Selbstbewuftsein, bem Bewuftsein bes höchstorganisirten Thieres, als inhaltreiche Frucht mit bem Samen zu weiteren, von nun an im engern Sinn geiftigen Bilbungen gur Reife fommt.

Wie nach Hegel's Ausspruch alles Erklären und Begreifen in einem Auseinandersetzen besteht, so mußten wir das Beswußtsein uns auseinandersetzen, die dialektischen Momente der Bewegung, die es durchmacht, kennen lernen, um über seine Natur in's Klare zu kommen. Dieses Auseinandersetzen in das an sich-, für sich- und an- und für sich- Seiende ist nicht nur ein Borgang im Denken, sondern auch ein Borgang in allem Werden. Unser Begreifen kann daher nur insofern ein Wissen, d. h. ein richtiges Begreifen sein, als unser Denken, und zwar im Allgemeinen wie im Einzelnen, mit dem Werden, das es begreifen will, übereinstimmt, Eine Sprache mit ihm spricht. Und wie das Bewußtsein thatsächlich jene breigliedrige Bewegung durchgemacht

<sup>1)</sup> B. Wundt a. a. D. II. 343.

hat, so werben wir in ben folgenden drei Abschnitten sehen, wie der selbstbewußte Mensch, der als solcher in der Natur auch den Geift sich gegenüber hat, erst allmälig, von der Religion zum Schönen und vop diesem zur Wahrheit fortschreitend, zum Baum der Erkenntniß gelangt ift, dessen Frucht nicht spielend zu pflücken war, wie die Schlange des Paradieses gesagt haben soll, sondern von ihm nur erarbeitet werden konnte im Schweiß seines Angesichts.

## III.

## Die Religion.

Ait dem vollen Erwachen des Selbstbewußtseins überkam die Menschheit nothwendig bas Gefühl ber Bereinsamung. Das Gangelband bee Inftincte mar geriffen, und mabrend ber Erhaltungetrieb, welcher ibentisch ift mit dem individuell gewordenen Lebens= procek, dem Selbständiggewordenen mit der Gewalt der Noth aurief: Hilf bir felbit! - lag unabsebbar nach ber einen Seite bie Natur und nach ber andern ebenfo unabsehbar die Begriffsmelt zwei riefige Rathfel, welchen es an ber Stirne geschrieben ftanb, daß Jahrtausenbe von Jahrtausenben taum genügen murben, beren vollständige Löfung zu vollbringen. Wir fonnen hier nur im Auge haben bas volle Ermachen bes Selbstbewußtseins und bie Menfchbeit als folche. Mit bem erften Erwachen bes noch zu entwickelnben Selbitbewuftfeins mar nur eine fünftige Möglichkeit gegeben : und weil es eben barum, wie wir icon bemerkt, teinen Erften Menfchen im gemeinen Sinn gegeben haben tann, fo konnen wir nur im Allgemeinen und Groken ben Bunkt fassen, von welchem wir bier auszugehen haben. Diefer Bunkt, auf welchem ber Menich zur Ertemtnig feiner Lage und Aufgabe tam, wird hiftorifch nie mit Bestimmtheit fich angeben laffen: aber bag er einmal ba war, bag ber Mensch ben von beiben Seiten zugleich ihm angebotenen Rampf aufgenommen, mit ber Energie eines Titanen aufgenommen bat, beweift une, mas er geworden ift; und wenn heute auch erft ber

Weg zur Wahrheit gefunden wäre, so ist das Bild, das da vor unsern Augen sich entrollt, gewiß ein erhabeneres, als das eines mit allen Gaben des Geistes und des Leibes ausgestatteten Ersten Menschen, der, hervorgegangen aus der Hand der Bollendung, und von eben dieser Hand geseitet, nur eine Nachkommenschaft aufzu-weisen hätte, die dem Irrthum und allen seinen Folgen mehr denn je unterworfen wäre.

Der Menfch hat ben "Rampf um's Dafein" aufgenommen, und um siegreich ihn zu bestehen, hatte er eine boppelte, wechselseitig fich erganzende Arbeit auf fich zu laben. Rach ber einen Seite galt es, zu einer gründlichen Renntnif ber Ratur zu gelangen: und nur mit tiefer Rührung vermögen wir ben unfichern Rinbergriffel une vorzustellen, ber in bas groke Buch ber Erfahrung bie erfte Zeile niedergeschrieben bat: nach ber andern Seite galt es. Ordnung und Rlarheit ju bringen in die Welt ber Borftellungen und Begriffe. Diefes ift es auch, mas bier aunächst uns beschäftigt, wogegen jenes in das Bebiet der Naturforschung gehört, beren Resultate geordnet por une liegen, mahrend ber Nachweis, daß zwischen biefen Resultaten und bem Gefet ber Sittlichteit, wie es aus einer unbefangenen Erforschung ber Begriffswelt fich ergibt, fein Biberfpruch bestehe, die Aufgabe ber Ethit ift. Raffen wir nun die Lage bes, jenen Rampf aufnehmenben Menfchen icharf in's Auge, fo ift bas Erfte, mas une auffällt, baf in bem Begensat zwischen bem Gingelmefen, welches ber Befammtheit fich gegenüberstellt, und ber Befammtheit, welche gegen biefe Auflehnung bes Ginzelmefens fich ftraubt, ein neues Moment zur Geltung tommt: aus bemfelben Gegenfat, ben wir als "Rampf um's Dafein" fich entfalten faben, und ber bislang nichts fannte, benn Sieg ober Untergang, ermachft bem Individuum, bas ale bentenbes Befen gum Bewuftfein bes vollzogenen Bruches fich erhebt, ber Begriff ber Berfohnung und mit ihm bas Bedurfniß barnach.

Im Bewußtsein dieses Bruches mit der als etwas Meußer- liches ihm erscheinenden Gesammtheit alles Uebrigen, und im noth-

wendig daraus fich ergebenden Gefühle der Bereinsamma mukte ber Menich nach einem festen Stukpunkt fuchen, nach einem rettenben Anter im Sturm, ber rings ibn umtobte, und bem auf Gnabe und Unanabe fich zu überlaffen feinem Selbsterhaltungstrieb miberftrebte. Gine richtige Renntnik von ber Natur ber Dinge batte einen Stuppuntt ihm geboten; aber weit entfernt, im Befit einer folchen m fein, ia in ber vollsten Unkunde ber Naturgesete, stand er allen feltsamern Naturerscheinungen wie Rathseln gegenüber. Und je tiefer er seine Beobachtungen erstrectte, besto weiter murbe ihm ber Rreis ber Rathselhaften, bis endlich bas Reimen bes gewöhnlichsten Bflang. chens als etwas Wunderbares fich ihm barftellte. Wie es bei jeder Forschung gebt: ie näher er der einfacten Wahrheit tam. besto ferner von ihr vermuthete er fich: benn bie Lofung bes Gangen tonnte ja nur, wie ihm beuchte, von Allem das Bunberbarfte fein. Sehr tieffinnig ist, was B. Th. Buckle in seiner Geschichte ber Civilifation 1) über die Einwirkung einer allzugroßartigen Natur auf den Menschen saat, die nicht nur der Urbarmachung nahezu unüberwindliche hindernisse in den Weg legt, sondern schon barum aller echten Civilisation widerstrebt - die vielbewunderte altorien= talische Cultur war keine Cultur in unserm Sinn — weil fie, die Bhantaffe zum Schaben bes Berftanbes einseitig entwickelnb, bie ausschweifenbften Religionsvorstellungen und mit diesen die barteften Regierungsformen veranlafte, welche nur sclavisch gefinnte, untüchtige, mehr und mehr verkommende Menschen beranbilden konnten. unter gemäßigten Berhaltniffen mar, jumal im Anbeginn, an einen Fortschritt zu benten; aber selbst ba mandte ber Suchende ben großartigeren Naturerscheinungen mit Borliebe fich zu, und in ber Sonne, die, Licht und Barme verbreitend, ale etwas Belebenbes fich erhob, im Feuer, bas er von ber Sonne herleitete, im Bewitter, das, gebietend über Blit und Donner, mit unfäglicher Anaft ihn erfüllte, wollte er die Macht entbeckt haben, von der ein dunkles Ahnen ihm zuflüsterte, daß sie der Ursprung, wo nicht gar der Herr aller Dinge sei. Zulett war es das Geheimnispolle selbst,

<sup>1)</sup> Deutsch von Ruge, Leipzig 1868, I. S. 102 ff.

das er, durch Irren lernend, aber noch um im Irren nur fortzusschreiten, als die Erklärung des Geheimnisvollen ansah. Festhaltend
an dem großen Fehlschuß, dem das Nichterkennen als ein Erkennen
galt, und dem dieselbe Logik zum Grunde lag, die noch die in die
neueste Zeit als ontologischer Beweis für das Dasein Gottes in
einem Kreise sich bewegt, setzte er das Innere als etwas Aeußerliches, und schuf damit den Dualismus von Jenseits und Diesseits,
die starre Scheidung von Geist und Materie, Gott und Geschöpf,
die durch so viele Jahrtausende die Wissenschaft beherrscht, und
sie zu einem Wissen des Richtwissens, zu einer Richtwissenschaft
gemacht hat.

Es ift nicht richtig, bag, wie einige neuere Belehrte behaupten, Bölfer ohne alle Religion gefunden werden. Ohne Gottesbeariff ift es allerdings ber Kall: jedoch bem Ausbruck Religion barf ein fo ender Sinn nicht beigelegt werben. Die Religion ift bas Berhaltniß bes Menfchen zur geiftigen Belt auf ber Stufe bes unvermittelten Gefühle, fo zu fagen, in feiner undurchfichtigften Objectivität: nicht bas Erfannte, fondern bas, mas er erfennen mill, nimmt ba ber Menfc als mahr an. Würden die Kirchen diefer Grundmahrheit nicht fich verschließen, die Glaubensfäte auf bas Allerallgemeinfte beschränken, alles bavon ausscheiben, mas ben Denichen in Collifion mit feinen Berhältniffen bringt, jum Biberfpruch ihn reigt und zum Denken zwingt - was ich beweisen kann, glaube ich nicht mehr, benn ich weiß es - fo murbe bas Ende ihrer Berrichaft faum abaufeben fein. Wir haben nichts bagegen einzuwenden, wenn man die Religion als das Charafteristifon des vollbrachten Uebergange vom Thier jum Menfchen bezeichnet. Die erfte Phafe ber Menschwerbung bat eben fein anderes Mittel gehabt, um zu einer bestimmten Borftellung gewiffer Dinge zu tommen, über welche bas felbstbewufte Individuum por allem nach einer bestimmten Borftellung verlangte: es handelte fich babei um einen Anhaltspunkt, burch welchen ber totalen Ungewißheit ein Ende gemacht murbe, beren unausbleibliche Folge ein allgemeines, jeden Schritt vorwarts vereitelndes Schwanken gewesen ware. Diefe culturhiftorische Bichtigteit ber Religion verkennt B. Th. Budle ganglich, wenn er in bem oben angeführten Berte 1), wie treffend auch fonft feine Bemerkungen find, von der Religion nur schädliche Birtungen aufjablt, wie es überhaubt unrichtig ift, die Entstehung ber Religionen pur der Herrichfucht Einzelner, und nicht auch einem allgemeinen Bedürfnik ber Menichenbruft auguschreiben. Nicht barauf, bak ber Anhaltspunkt ein absolut verläklicher, sonbern allein barauf kam es an, daß er ein brauchbarer fei. Wie mangelhaft auch die ersten Reichen und Instrumente fein mochten, beren bie Schiffahrt gur Bestimmung ihrer Bahnen fich bebiente, nur burch fie ift fie zu Stande getommen: in den Kehlern, Enttäuschungen und bitterften Erfahrungen, zu welchen die Kehlerhaftigfeit ber Mittel Beranlaffung gab. lag für die Mittel fetbit das ficherfte Correctiv: mahrend die gesammte Schiffahrt gar nie zu Stande gefommen mare, hatte man von Anfang die Auffindung ihrer jetzigen Hilfenittel abwarten wollen. Etwas gang anberes bagegen ift es, wenn man von bem Bortommen der Religion bei allen Boltern auf einen absoluten Berth biefes Mittels zur Auffindung der Wahrheit fcbliefen will. Die Haltlofigfeit biefes Trugichlusses liegt auf ber Sand. banbten, der Glaube stehe höher, als die Bissenschaft, ift dasselbe, wie wenn man bloke Vermuthungen über die Lage eines Landes einer guten Seefarte vorziehen wollte.

Die Herren Theologen gehen aber noch weiter, und finden in dem Umftande, daß es kein Bolk ohne irgend welche Religion gibt, einen Beweis für Gottes Dasein: je mehr Hungerige nach Brot verlangen, desto gewisser wäre es dann, daß an Brot kein Mangel ist. Wie es aber bei einer solchen Methode nicht anders sein kann — denn nichts rächt sich verläßlicher, als die mißbrauchte Logik — kommt dabei der Gottesbegriff selbst am schlechtesten weg. Wir haben schon oben zugegeben, daß im vorliegenden Falle die Religion auf ihrer untersten Stufe, im weitesten Sinn aufzusassen sein kest eine sest ausgeprägte Borstellung der Gottheit, noch ein bestimmter Eultus derselben wird da gefordert, und es genügt das Auftreten des bloßen Glaubens an etwas Uebernatürsliches, an Ein oder

<sup>1)</sup> Bb. I. Cap. 4 n. 5.

mehrere schaffende ober gerftorende Brincipe. Soweit gehen wir mit unfern Theologen Ginen Beg, und trennen uns von Ihnen erft. wann sie dieses allseitige Borkommen der Religion als das un= mittelbare Berk Gottes ausgeben. Der Gottesbegriff bat icon oft Gelegenheit gehabt, auszurufen : Schützet mich por meinen Freunben. - und bas ist Giner biefer Kalle. Die gange Religion ber Bufdmanner beidrantt fich barauf, bak fie bas Rollen bes Donners für die Stimme boler Beifter halten, ihr ganzer Cultus besteht barin, mit den grimmigsten Klüchen und baklichsten Berwinidungen barauf ju antworten. Die Rarens glauben nur an amei bole Beifter. Die Ribichi=Infulaner baben einen oberften und ihm dienende Briefter, aber ihr Gott kennt nur einen unermeklichen hunger, und je beffer für die Befriedigung dieses Triebes geforgt wirb, befto gunftiger fallen bie Antworten aus, welche bie Briefter in feinem Namen ben fragenden Gläubigen ertheilen. Sind bas etwa Thatfachen, die den Gottesbegriff verherrlichen, und ihm jur Ehre, und jur Schatzung feines Werthes angeführt werben tonnen? Bei ben alten Babploniern machten es am Ende bie Briefter Bagl's auch nicht anders, und die Bibel ergablt uns, wie Daniel fie entlarvte, indem er burch ben gangen Tempel Afche ftreute, und fo zur Entbedung bes geheimen Ausgangs führte, burch welchen bei versiegelten Thoren die Briefter zu den Lebens= mitteln gelangten. Der Unterschied liegt nur in einer feinern Unlegung ber Sache, und bag bem Boten, zu welchem ber civiliftrtere Rebutadnezar betete, außer bem hunger auch andere, eblere Triebe beigelegt wurden. Die Berfeinerung ber Sache tann aber noch viel weiter getrieben merben, ohne daß bie Sache felbst barum au einer andern murbe. Ift bie Zeit ber geheimen Thuren vorüber, und gefteht auch ber Hohepriefter offen ein, daß er es felbft ift, ber die Babe verzehrt: sobald die Gottheit nur den Gebenden anabig ift, und ben Nichtgebenden mit ihrer Ungnade gedroht wird, wie es 3. B. in unfern Tagen beim Beterepfennig und bem bamit verbundenen Ablag geschieht; fo fteben wir principiell noch immer auf ber Stufe ber Baalspriefter und Fibichi-Infulaner.

Wir wissen sehr wohl, nur kirchliche Auswüchse da vor uns zu haben, welchen nichts gemein ist mit der reinen Lehre des Christenthums; wir haben aber auch zu dieser kleinen Abschweifung uns nur verleiten lassen, nm unsern Theologen zu Hilfe zu kommen, für die es keine Kleinigkeit ist, darzuthun, wie die moderne Gottes-vorstellung mit den religiösen Borstellungen mancher wilder Bölker sich vereindaren lasse, was doch unvermeidlich ist, wenn das allgemeine Borkommen der Religion einen Beweis für das Dasein Gottes bilden soll.

Der alte Philosoph Petronius sagt schon: Bas zuerst die Götter in die Welt gesetzt hat, war die Furcht. Und in der That ist es, wie wenn, obgleich unbewußt, es nur darum sich gehansbelt hätte, eine Macht zu schaffen, auf die man das Furchtbare in der Natur übertragen, und die man, als selbst geschaffen, im Nothsall wieder vernichten oder wenigstens milder stimmen könne. Mit dem Begriff der Zauberei sind die Zauberer selbst in die Welt gekommen, und vom unwillfürlichen zum wissentlichen Betruge war nur Gin Schritt. Ewig wahr sagt Göthe:

Bie Einer ift, so ift fein Gott, Darum ward Gott so oft jum Spott.

Die bochsten Graufamkeiten und Ausschweifungen sind ichon der Gottheit jugefchrieben, ober ihr ju Ehren vorgeschrieben worden; und die vom Katholicismus heut zu Tage mit dem finfterften Fluch beladene Civilisation mar es allein, die, in ihrem unwiderstehlichen Fortschritt alles mit fich reißend, die religiofen Begriffe veredelt hat. Schnell ift bie Religion gur Macht angewachsen, und als folche höher und höher geftiegen, mo fie, als geschlossene Kirche auftretend, über unmittelbare Trager verfügte, die in der Leichtgläubigkeit der Maffen das festeste Biedeftal erblickten für ihre maglose Herrschlucht. Die Religion mar zu einer moralischen Macht geworben, lange bevor fie felbst eine Ahnung hatte von der Macht mahrer Moral. Aber nicht nur die Moral ist der Religion die längste Zeit fremb gemefen, auch ber Unfterblichkeitsgebante, ben fo Biele für unzertrennlich halten vom Begriff der Religion, ift erft fehr spät in sie aufgenommen worden. Der ältere Bubbhaismus wußte nichts von einer persönlichen Fortdauer des Menschen nach dem Tode, und ebensowenig das Judenthum. Dieser letztere Umftand ist ganz besonders bemerkenswerth, nicht nur weil man daraus ersieht, daß bei den alten Aegyptern, von welchen Moses geschöpft, keine Spur von dieser Lehre zu sinden gewesen sein muß, sondern weil das Christenthum an das alte Testament anknüpft, von dessen Jehova ausgeht, und es doch sehr sonderbar ist, daß dieser einen so entscheidenden Punkt so lange verschwiegen hat. Die Hedräer kaunten nur eine im Blut liegende, mithin irdische Fortdauer, aus welcher der Begriff von einer ewigen persönlichen Fortdauer gar nicht sich entwickeln konnte.

Bon grokem Interesse mare eine gründliche Untersuchung ber Frage: wie der Menich zu dem Glauben gekommen fei, daß er nach bem Tobe, unabhängig von bem zu Staub gewordenen Leibe. er, ber Bergangene, unvergänglich fortleben werde? Soben Berth haben die Winke, die uns Bleek in der wiederholt genannten Schrift') gibt, indem er bie Uhnenverehrung ale bie mahr= scheinlichfte Quelle jenes Gebankens bezeichnet. Wie konnten wir einen Dahingeschiedenen fort und fort verehren, wenn er nicht irgendwo ware? Wirkt er nicht fort und fort auf uns, und muß er ba nicht irgendwo fein? So mogen bie nachsten Berwandten und Freunde fich gefragt haben, und bas Unterthänigkeiteverhältniß trat hingu, besto inniger je tiefer bie Cultusstufe; und wer bem Bauptling von ber Wiege bis jum Grabe mit Gut und Blut angehörte, mochte leicht in ben Bebanten fich finden, daß biefes Band ein unauflösliches fei. Den ariftofratischen Beroencultus bemofratisirte nach und nach der nivellirende Fortschritt, die Bevorzugung Einzelner murbe zu einem allgemeinen Rechte, und aus ber Bergöttlichung der Bochsten eine Erhebung aller in ben Unfterblichkeitsftand. Die menschliche Gitelfeit ebnete ben Weg, und wie ber erfte Schritt gethan mar, mag bas Ziel balb erreicht worben fein. zwischen waren — wir muffen hier mit Einem Blick die ganze

<sup>1)</sup> A. a. D. S. XV. ff.

Beltgeschichte umfassen — Sculbtur. Malerei und Dichtung fortgeschritten, und bei ben kunftsinnigen Griechen gelangte ber bis dabin rohmaterielle Ahnencultus zu einer geistigen Durchsichtigkeit. die dem reinen Denken nicht widerstrebte, so daß die ursprünglich einfältige Gebankenlofigkeit, zu einer finnreichen Ginfalt fich erhob. Freilich munte ivater auch ber Himmel Griechenlands fich entvolfern, und zwar wegen ber Auffassung, die ihm entgegengebracht wurde, und ben Glauben jum Aberglauben machte: wie wenn bie Ratur batte "veraöttert" werden müssen, damit in ihrer "Ent= götterung" ber Läuteringsprocek bes Geiftes fich pollzieben tonne! Der norbifden Götterlehre tonnen wir hier nur nebenber ermahnen, weil fie mit ber griechischen Sage, aus ber Reit nämlich, ba bie indogermanischen Boller noch einen einzigen Stamm bilbeten, Ginen Ursprung hat, und, phantaftischer sich gestaltend, vielleicht gerabe burch das größere Gewicht, das fie ber geiftigen Tiefe beilegte, bie icone Form weniger jum Ausbruck tommen ließ, durch welche die griechifche Civilifation zur Junglingszeit ber Menschheit fich erhob, und den Grundftein legte zu aller weitern Ausbildung.

Richts ist verfehlter, als den Fehler in der Form der griedischen Götterwelt fuchen zu wollen. Der Fehler lag in der Ausbeutung bes formellen Moments burch bas Briefterthum, bas vollftanbig gekennzeichnet ift in ben Abicheulichkeiten, zu welchen ber Dienft ausartete, ber urfprunglich in ber Rybele nur bie Bute ber Mutter Natur verehrte. Gerade in der Form ber griechischen Gotter lag Bollenbung im ebelften Sinn bes Wortes, weil in bem pur vollen Durchsichtigkeit gebrachten Stoffe bie Ibee zur Erscheis nung kam. "Nur bem griechischen Kunftler gelang es, bas Ibeal selbst zu einem Individuum zu machen," - fagt Wilhelm von Sumboldt in feinem portrefflichen Auffat: Ueber bie mannliche und weibliche Form 1), - in welchem er an ber Sand jener gottlichen Geftalten mit bemfelben Seherauge, bas Schiller bie tiefften Blide in das Wesen der Runft zu thun gestattete, um ein halbes Jahrhundert der Aefthetik voraneilte. Jene Individualifirung des

<sup>1)</sup> Berte, Band I. S. 217.

Ibeals mar eine fo vollenbete. daß im Individuum das Ibeal, bas Allgemeine vor ben Menschen hintrat. Der Bolptheismus ber Griechen, welchem bie Gine Ibee Schönheit zum Grunde lag, mar nur in ber Bedeutung bes Erflarens eine Auseinandersetzung bes Ginen Gottes, und mithin nur ber Weg jum Monotheismus. Der Monotheismus bes alten Teftaments tonnte in feiner Ginfeitigkeit es nur zur Borftellung eines finftern Gottes bringen, ju einem Gott ber Rache; mabrend nur die an der Bielfeitigfeit fich Karende Gottesanichauung Die weithin leuchtende Philosophie eines Blaton vorzubereiten vermochte, der, durchdrungen wie er war von der Ueberzeugung, daß ber Geift etwas Birfliches fei. ber Erfte ben Unfterblichkeitsgebanten philosophisch zu begründen versucht bat. Wir greifen mit biefem Namen bem fünften Abschnitt nicht vor. Blaton mar weit mehr Theologe als Bhilosoph, und bilbet ben mahren Uebergang von der griechischen Weltanschauung zur driftlichen. Das Katum in feiner barteften Nachtheit mar die Schattenseite ber griechischen Welt, und zur Umhüllung biefes schwarzen Flecks mit bem rofigen Gewande einer göttlichen Borfehung zu gelangen, gab es nur Gine Brude: die perfönliche Fortdauer bes Menschen nach dem Tode. Blaton hat biefe ftolze Brucke gezimmert, und über fie hinschreitend hat ber triumphirende Chriftusglaube feinen Einzug gehalten.

Rach bem Untergang Griechenlands sehen wir in Rom eine ganz ähnliche Mythologie immer mehr zur Kirche im strengen Sinn sich centralisiren, unter der Leitung des obersten Pontifex vor allem barauf bedacht, den lebendig machenden Geist hinter den ertödtenden Buchstaden zurückzudrängen. Die Gebildeteren, von griechischen Sclaven an den erquickenden Lehren griechischer Kunst und Wissenschaft großgezogen, konnten in den dürren Ueberbleibseln des hinsiechenden Götterglaubens nichts Herzerhebendes sinden, und bezog sich ohnehin der Zauberspuck der Auguren mit seinem geistlichen Gepränge längst schon nur mehr auf den unwissenden Pöbel, den die herrschenden Kreise damit in Zaum halten zu können wußten. Ein Borkommnis aber können wir nicht unerwähnt lassen, das einen unverkennbaren Fortschritt bekundet, und an Gebilde der

organischen Ratur gemahnt, die ber "Rampf um's Dafein" erzenat hat, und die, wenngleich keine Uebergange im eigentlichen Sinn. boch eine Art Berbindungsalieder barftellen. Gine burch bie Racht der Umftande bereits unvermeiblich dem Erfterben geweihte Art rafft oft, wie die erloschende Lampe, ein lettes Mal sich zufammen, und übertrifft, fo zu fagen, fich felbft, in ihrer Schlufleiftung andeutend die Aufgabe der ihr folgenden höhern Art, die jedoch nicht aus ihr, aber, mit besserer Kraft ausgestattet und unter ihr aunftigern Berbaltniffen, aus der gleichen Quelle bervorgegangen ift. Bir meinen bie Gottin Besta, die in Korinth einen Tempel batte. in welchem fie im Beifte, ohne alle Bilbfaule, verehrt murbe '). Rach Ovid gab es auch in Rom eine Zeit, in welcher biefer Göttin geopfert wurde, ohne daß in ihrem Tempel eine fie barftellende Statue fich erbeben burfte, und foll es Numa gemefen fein, ber bies verordnet hatte. Mag nun diefer Ronig felbft, ober boch bas von ihm Erzählte ein Mythos gewesen sein, Ovid gibt ein unablehnbares Beugnig dafür, daß icon in vorchriftlicher Zeit die Gottesverehrung im Geifte und in der Wahrheit zum Durchbruch gekommen mar.

Jebe andere Gestaltung, nicht nur seiner Art, sondern der Geschichte überhaupt, weit überstrahlend, und betreffs der Folgen alle überragend, trat das Christenthum in die Welt. Nicht in seiner äußern Erscheinung lag die Größe; denn in ihren Berhält=nissen und Ansprüchen bescheidener hätten seine ersten Träger gar nicht sein können, und von den lärmmachenden Bundern war im Anbeginn weit weniger als in späteren Tagen die Rede. Die Beise, in der die ganze Religion ins Innere des Menschen versetzt wurde, war es, was mit der Macht einer Idee um sich griff, und alle Herzen an sich zog. Der Anker im Sturm des Lebens war gefunsen, und was so viele Jahrtausende nicht auszusprechen vermocht hatten, dem war entsprochen worden mit Einem Mal. "Du bist nicht von dieser Welt, und hast im Himmel einen Bater, zu dem du zurücksehrst nach dem Tode, und der dich nie verläßt, wenn du sehst nach seinem Gebot. Liebe Gott

<sup>1)</sup> Leffing: Laotoon, Berlin 1788, G. 108 ff.

über alles und beinen Rachften wie bich felbft, — bas
ift bas Gefet und bie Propheten." In diefen Worten liegt
bie ganze Lehre.

Wollte man die Religion ber Bilbung und die Religionen ber Robbeit in ihrem höchsten Gegenfat erfassen, fo konnte man fagen: bas Opfern auferer Gaben, bas im Menichenopfer feinen Culminationspunft erreicht batte, war umgeschlagen in Selbstaufopferung. Der Tob bes Stifters, in welchem ber Gegenfat fich aufhob, umfafte bas Bange: nicht ber Berrichaft - ber Liebe war der höchste Sieg in Aussicht gestellt, und der Standpunkt war ein rein menschlicher, allgemeiner. "Wein Gott ist auch ber Beiben Gott, alle Menichen find feine Rinder. Schicket euch in die Zeit, und gebt nicht nur Gott, mas Gottes, fonbern auch bem Raifer, mas bes Raifers ift. Den Schwachen im Glauben nehmet auf und verwirret die Gemissen nicht. hat Giner den Glauben, so habe er ihn bei fich felbst vor Gott. Unfer Biffen ist Stückwert, und unfer Beiffagen ift Stückwert. Dem Reinen ift alles rein, und felig ift, ber fich felbst tein Bewissen macht in bem, bas er annimmt. Bie wir tragen das Bild bes irbifden Leibes, also werden wir tragen das Bild bes himmlifden. Benn ich mit Menfchen- und Engelzungen rebete, und hatte ber Liebe nicht, so mare ich ein tonenbes Erz ober eine klin= gende Schelle: und wüßte ich alle Beheimnisse und alle Erkenntniß, und hatte allen Blauben, alfo, daß ich Berge verfette, und hatte der Liebe nicht, fo mare ich nichts: und wenn ich alle meine Habe ben Armen gabe, und liefe meinen Leib brennen, und batte ber Liebe nicht, fo mare mir es nichts nüte. Die Liebe ift langmuthig, eifert nicht und blaht fich nicht, fie fucht nicht das Ihre, läßt fich nicht erbittern, freut sich nicht ber Ungerechtigkeit, und freut fich nur ber Wahrheit. Nun aber bleibet Glaube, Soffnung und Liebe, biese brei; aber die Liebe ift die größte unter ihnen."

Man wird uns einwenden, daß wir hier die den Briefen bes Apostels Paulus entnommenen Stellen ganz nach unserm Gutdunsten zusammengestellt haben, und daß aus dem nenen Testamente, selbst mit Benützung derselben Stellen, eine ganz andere Lehre sich ableiten lasse. Nichts liegt uns ferner, als dies bestreiten zu wollen;

wimmelt boch die gange firchliche Lehre von Beisvielen bavon. Alles was wir behaupten, ift, bak die Lehre, die wir da entwickelt haben. ohne allen Amana aus ben Schriften bes geiftwollsten ber Aboftel bervorgebe. Jebem Borte laffen wir feinen angebornen Sinn, ohne erft einen folchen anders mober zu holen, und überlaffen es jedem Lefer, felber die Frage fich zu beantworten, ob das von uns bier entworfene Bild ober bas von ber Kirche gelieferte, bas eblere. geistigere, himmlischere sei? Uns war es vor allem darum zu thun. die driftliche Lehre bei ber vom Raum diefes Buches porgefchriebenen Kürze möglichst erhaben zum Ausbruck zu bringen: benn. nach der Nachhaltiakeit ihrer Wirkung beurtheilt. kann sie nur das Allererhabenste in ihrer Art gewesen sein, und würde sicherlich es noch fein, hatte nicht menschliche Rurzfichtigkeit und Schlechtigkeit an biefer geiftigften aller Religionen ben einzigen materialiftischen Bunkt, ben fie barbot, zum Schaben alles Uebrigen fortentwickelt und jur hauptfache gemacht. Eben, weil wir bas Bortreffliche am Chriftenthum ertennen, laffen wir ben, von Strauf in ebenfo wurdiger, ale von Renan in frivoler Beife, erschöpften Streit über die Berfon des Stifters, und die ihm augefchriebenen Bunder Die Person des Stifters erscheint une als das Bollendetste, das es je gegeben hat auf Erben, und feine Lehre mundervoller wie die Wunder alle, die nur zu seinem Nachtheil ibm angebichtet worben find. Sache ber Rirche mare es gemefen, an ber Sand bes Fortichritts bas reine Gold von ben Schlacken bes roben Aberglaubens zu befreien; allein die Rirche fand gerade in der Robbeit des Geistes, in der Ignorang des Bolfes das verläglichste Mittel jur Erreichung ihrer 3mede, welchen die unbegrenztefte Berrichfucht zum Grunde lag. Berrichen wollte fie, herrichen überall, diesseits und jenseits. Anftatt bem Unfterblichkeitsaedanken seine philosophische Bedeutung zu gonnen, welcher gemäß ber geiftig vertrappelt hinübergelangenbe folgerichtig nur unter neuen Mühen und Beschwerben, ber geiftig Entwickeltere bagegen mit fteigenber Leichtigkeit fich fortentwickeln wurde; fpitte fie biefen Gegenfat mehr und mehr im Sinne von Lohn und Strafe zu, und eine Macht an fich reikend, vor welcher die gottliche Barmbergigkeit abdiciren mußte, warf sie zur unbeschränkten Beherrscherin der menschlichen Schickfale sich auf. Der Nachfolger dessen, der gesagt hatte, sein Reich sei nicht von dieser Belt, schuf sich ein ir disches Königreich, um den Königen dieser Erde, die weder die Dienste, welche ihnen die Kirche durch Mürbemachen der Untersthanen zu leisten vermochte, noch die Berheißung ewiger Himmelsefreuden oder Androhung aller Martern der Hölle in sein Garn bringen konnte, auf diplomatischem Wege beikommen zu können.

Wir wollen nicht naber auf bie Barbarei ber Rreugguge eingeben, auf welchen eine abenteuerluftige Tauftrechteritterschaft an ber Spite eines zugellosen Troffes bie Religion ber Liebe mit bem Schwert in ber hand verbreiten wollte: bas ichmähliche Enbe bat fie gerichtet. Wir wollen ber Inquisition mit ihren im Dienfte ber Dulbung und emigen Milbe lobernben Scheiterhaufen nur ermahnen, weil in unfern Tagen ein Benterofnecht aus jener Zeit heilig gesprochen worden ist! Dak es eine Reformation gegeben. bak icon por brei Jahrhunderten bie ebelften Gemuther, und mit welchem Erfolg, ben Ablakichacher befampft haben, wie bie ganze Glaubenerichtung, welche die Tugend zu einem riefigen Buchergeschäft macht, bas für einen leicht erschwingbaren Ginfat, wenn er nur ber von ber Rirche verlangte ift, gang unberechenbare Bewinn. vercente verspricht: von alledem hat Rom niemals Notiz genommen. und in bem berüchtigten Spllabus vom Jahre 1864 ging es in seiner Berbammung bes Fortschritts noch hinter bas Concilium von Trient jurud. Das Episcopat fieht das Bochfte in der Rirche, nicht in ber Religion, und alle modernen Birtenbriefe breben fic um ben Beweis, bag nicht bie Gesammtheit ber Blaubigen, ja nicht einmal die Gefammtheit des Clerus, dag nur die Bifcofe, ben römischen an ber Spite, die Kirche bilben. In diesem Streben nach Macht tritt die Rirche gegen ben Staat offen feindlich auf und hat in der Abresse ber Fünfundamangig an den Raiser von Defterreich. Grunbfate entwickelt, zu welchen man gar nicht sich bekennen fann, ohne auf alle echte Biffenichaft, auf alle politifche Freiheit, auf alle Civilifation gu

verzichten. Ihre Macht ist eine nicht zu unterschätzende; und gedenkt man der einfachen, rein auf's Gemüth zu wirken bestimmten Grundlage, die der erhabene Stifter gelegt hat, so staunt man über das ungeheuerliche Gebilde, das im "Kampf um's Dasein" daraus sich entwickelt hat. Aber bangen darf uns nicht vor der Entwicklungsfähigkeit, in die auf dem gewanderten Wege die Kirche gerathen ist: unwillkürlich gemahnt sie uns an die im ersten Abschnitt angeführten Worte Harting's über die Saurier und das Loos, das die Thrannen mit ihnen theilen.

Gine Besprechung bes ber Lebre Jesu nachgebilbeten 38 lam - bie Moral bes Koran ift ber driftlichen nachgebildet, und bie barbarischen Momente find mehr formeller Natur — so wie bes Bubbahismus, bem ein echt moralifches Brincip jum Grunde liegt, wurde bie Grenzen, die wir hier uns gezogen haben, weit überschreiten. Der Umftand, daß die Religion Bubbah's in ihren verschiedenen Formen nahezu breimal fo viel Bekenner gablt, als alle driftlichen Confessionen zusammen, beleuchtet nur die Behauptung, bak bas Chriftenthum unmittelbar von Gott verbreitet werde, ift aber für une ohne allen bestimmenben Werth, ba iene Bolter alle nach unfern Begriffen nicht zu ben civilifirten gehören, und, wie wir fpater genauer ausführen werben, nur ber echten Bilbung bie Entscheidung in ethifchen Fragen zusteht. In wie weit der Broteftantismus, und mas im engern Rirchenfinn bagu gebort, trot ber gewaltigen Fortschrittsfeime, die er in sich aufgenommen hat, einer höhern Lebenskraft sich erfreue, als der Katholicismus, ist eine Frage, die schwerer zu beantworten ist, als es Manchem fceinen mag. Die Berbreitung der Religionen als Kirchen ist ben Gefeten alles "Rampfes um's Dafein" unterworfen, und geben babei Lift und Gewalt nur Gelegenheit zu vorübergehenden Siegen. Bas ben eigentlichen Ausschlag gibt und bauernben Erfola fichert, ift die Anpassung an die gegebenen Berhältnisse: weise Berudfichtigung ber Culturftufe und möglichfte Befriedigung innerften Bedürfniffe des Bolfes führen allein zum Biel. Auch der Protestantismus hat fich verknöchert, und fein Bietismus hat burch seine Ausbehnung und feste Organistrung, vor welcher alle

unfere Betbruder und Betichwestern, Gottlob, zu einem fraftlosen Abklatich zusammenschrumpfen, die Krankheit, an der der Ratholicismus babinfiecht, auf einer andern Stelle jum Ausbruch gebracht. Hochmuth und Undulbsanteit geben ba im Gewande ber Beuchelei für die heiligste Frommigkeit fich aus, und gehren am Mart ber driftlichen Lehre. Bielleicht zu energisch, aber barum nicht weniger treffend nennt Bifcher in ber Borrebe ju feinen fritifchen Gangen 1) ben Bietismus ..eine Giterung, eine Rrate". Die reformatorische Bewegung in ben immer wieber auftauchenben neuchriftlichen Bemeinden ift aegen den Broteftantismus nicht weniger, als gegen ben Ratholicismus, gerichtet. Bon ber andern Seite verfügt ber Ratholicismus über fo viele, auf die Bhantafie des Gefühlemenichen wirkende Mittel, daß er bei gangen Boltsftummen gegen den Brotestantismus immer im Bortheil sein wird. barf übersehen werben, daß, wie gewichtig bas ethische Moment in ber Religion auch fein mag, eben weil es babei bornehmlich um den Gefühlsmenschen sich handelt, die Beimischung des Sinnlichen vorherrichend ift, und baf, die Religion von ihren finnlichen Attributen gang zu entkleiben, nichts Geringeres mare, ale fie au etwas wesentlich Anderem. zu einer mehr ober minder philosophischen Moral zu machen. Jahrtaufende konnen noch vergeben, ebe bie Civilifation eine Bobe und Berallgemeinerung erlangt, welche bie Religion als Kirche entbehrlich macht. Jedesfalls ift eine folche Allgemeinheit ber Bilbung bas Riel, bem wir unabläffig nachauftreben haben, und daß bie Menfcheit ihm fehr nahe kommen wird, wenn auch bas Erringen bes vollen Ibeals unmöglich ift, bafür bürgt uns der Fortschritt, ben der einstmalige Affe auf aukerkirchlichem Gebiete heute nachzuweisen in ber Lage ift. die Anhanger der Schöpfungetheorie, die natürlichen Feinde bes Fortschritts, glauben an feinen Fortschritt. Sie tonnen es aber auch nicht, benn erftens gibt es für bie Schöpfungetheorie nur Rückschritt von himmlischer Bollfommenheit zu irdischer Binfalligkeit, zweitens ift ber Fortschritt Sache ber Wiffenschaft und ift bei ibm

<sup>1)</sup> Tübingen 1844, Band I. S. XXX.

der Glaube schon darum nicht am Plat. Ganz am Platze dagegen ist es, daß die Wissenschaft die Kirchen auf die Grenzen ausmerksam mache, welche sie nicht überschreiten dürsen. Sache der Kirchen ist es, Jenen unter die Arme zu greisen, die über die Arbeit und Sorge um ihren Lebensunterhalt heute noch unmöglich zu jener Vildung gelaugen können, die ihren letzten Stützpunkt in sich selbst sindet: nach dieser Richtung wirkend, können sie noch unendlichen Segen verbreiten. Auf welchem Punkt immer dagegen sie die von der Bernunft ihnen gezogenen Grenzen überschreiten werden, da steht der Fortschritt — so allgemein ist er heute schon — und wird, auch ohne Anerkennung von ihrer Seite, jene Grenzen zu schirmen wissen.

Doch barauf tommen wir später jurud. In biefem, ber Religion als folder gewidmeten Abschnitt galt es. ihren Ursprung nachzuweisen, und ihr Wefen zu fennzeichnen. Die birecte Berkunft von Gott nimmt iebe Religion für fich allein in Anfpruch: und ba es alle mit bemfelben Recht thun, fo haben nothwendig alle Unrecht. Die Beweise, welche Dieser ober Jener für die Richtigkeit feines Glaubens anführt, beweisen nichts: benn was sich beweisen lieke. ware kein Glaube mehr. Und eben weil bas Wiffen nicht zum Glauben gehört, haben wir Unrecht bem Gläubigen gegenüber. Dies faffen wir, und verbenten es barum Reinem, ber vom Standpunkt des Glaubens aus unfer Biffen verwirft. Der Gläubige mertt es eben nicht, und tann es auch von feinem Standpunkt aus gar nicht merten, baf, mas er auferlich fest, nur in seinem Innern ift. Das absolut Bahre ift nur dem reinen Denken erfaßbar. Der Gläubige hat eine dunkle Ahnung des Wahren; doch da er es nur mit dem Befühl, in finnlicher Beife, faffen tann, fo gibt er ihm mit Silfe der Bhantafie eine finnlich fakbare Form. Mag bann bazu ein ein= faches Clement ihm genügen; mag er, ber Stufe feiner Bilbung gemäß, nach einer Thiergeftalt greifen; mag er bie höchfte Form wählen, die menschliche, oder auch blos seinen Gott mit den auf die lette Boteng erhobenen geiftigen Eigenschaften bes Menschen ausstatten - was immer noch Anthropomorphismus, Bermenfchlichung ift — immer ift es nur das eigene Innere, das er hinauszeichnet in den unendlichen Raum, und bessen unendliche Proportionen ihn hindern, die Zeichnung als sein eigenes Werk zu erkennen. Der Widerspruch, der in diesem Borgang liegt, erreicht seinen höchsten Grad in der Bermenschlichung dessen, was Uebermenschlich sein soll; und der Umstand, daß die Religion, welche darin am geistigsten verfährt, so wenig als alle andern zur Lösung dieses Widerspruchs gelangen kann, ohne sich selbst zu vernichten, zeigt uns am klarsten, daß die Unmöglichkeit der Lösung ihren Grund nur im Standpunkt der Religion hat, von ihr selbst geschaffen ist. Für die heutige Wissenschaft ist dieser Standpunkt eben ein überwundener.

## IV.

## Das Schöne.

Indem wir das Schöne nach der Religion setzen, und nicht umgekehrt bie Religion nach bem Schonen, folgen wir bem Aefthetiter Bischer, der barin von Hegel abweicht, und mit vollem Recht; denn nicht nur ist die Religion historisch früher dagewefen, fie gebt auch begrifflich ber Schönheitsibee porber. mas von einander ungertrennlich und für uns von Wichtigkeit ift, als ein ichlas genber Beweis, daß alles Werden in ber Natur wie im Geifte nach Einem und bemfelben Gefete vor fich geht. Auf die ausnahmelofe Einheitlichkeit biefes Gefetzes, bas als Gefets ber Bewegung bie Seele alles Lebens ift, grunbet fich bie Wirklichkeit ber gangen Reihe von Begriffen, die wir bie Welt bes Geiftes nennen. Sobald bie Individualität des Menschen so vollständig sich abgegrenzt hatte, bag er bes Widerspruche fich bewufit murbe, in ben er ale für fich bestehendes Einzelwesen ber Besammtheit gegenüber gerathen mar, brehte fich die gange Lofung feines Lebensrathfels um die Aufhebung diefes Widerspruchs; und was im Anbeginn nur ein dunkles Sehnen mar, bem ichmeralichen Gefühl ber Bereinsamung ju entrinnen, ftellte fich ihm bei fortschreitenber Entwickelung immer klarer bar als eine unabweisbare Aufgabe. Der Widerspruch, von bem wir reden, war ein Widerspruch zwischen Subject und Object, die ganz unvermittelt sich gegenüberstanden. Dieser Mangel an Bermittlung war aber nur ein Mangel an Erkenntniß: bas noch ge=

trübte Denken kounte ben Gegenstand des Denkens nur getrübt erfassen, und, das subjective und das objective Moment, in welche dieser Gegenstand als Widerspruch auseinanderging, zusammenwersfend, d. h. undewußt auf die klare Unterscheidung verzichtend, oder was dasselbe ist, das Nichtunterscheiden für eine Unterscheidung haltend, schus es sich das religiöse Ideal. Als in einem noch nicht gelösten Räthsel, liegt Wahrheit in diesem Ideal; aber nur das Streben darnach gibt von ihr Kunde, nicht die gefundene Form; und gerade in dieser Form die Wahrheit zu sehen, ohne Bedürsniß eines Beweises als unumstößlich wahr sie anzunehmen, daran zu glauben, ift das Charakteristische an der Religion, in welcher das Subject so sehr mit dem Object verschwommen ist, daß es schließlich — und das ist die heilige Frömmigkeit — ganz in sein Object ausgeht.

Der Schonheitefinn ift gemif früher ale bie Religion zur Erscheinung gekommen, weil wir ihn auch bei Thieren mahr= nehmen, und weil folglich nichts der Annahme entgegensteht, baß er unfern Ahnen noch vor ber Menschwerdung eigen gewesen fei. Wir muffen dies fogar annehmen, weil es nicht benkbar ift, bak bas Selbstbewußtsein in einem noch gang wilb aussehenben Befen sich entwickelt habe. Die sexuelle Zuchtwahl, von der wir im ersten Abschnitt gesprochen, tann bei dem höchstorganisirten Befen, beffen Ausbildung fo weit gediehen ift, daß feine Bermandtichaft mit bem Thiere angezweifelt wird, nur im ausgedehnteften Dage Blat gegriffen haben. Allein bas bloke Bohlgefallen an einem vorzüglichen Eremplar feiner Art, ober an finnereizenden Begenftanden überhaupt hat felbst beim wirklichen Menschen — auf bas z. B. von einem Bferde bei der Schmückung mit einem prachtvollen Gefchirr an den Tag gelegte Vergnügen wollen wir gar nicht eingehen — nichts zu thun mit bem Schönheitefinn in feiner engern Bebeutung, mit bem eigentlichen Runftfinn. Mit ben Bilben, auf beren Standpunkt bas Schone Geschmacksache ift, wollen wir uns ba in feinen Streit einlassen, und zwar aus bemfelben Grunde, aus welchem wir int vorigen Abschnitt eine Religion im weitesten Sinn haben gelten laffen. Der Streit wurde zu feinem Biel führen; benn ber Bilbe

bliebe unter allen Umftanden bei seinem Geschmad. Aber wenn wir bei Bolfestammen, beren Culturftufe einer frühesten Beit angebort, ben fraffesten Aberalauben ale Religion gelten laffen. mahrend wir bei Nationen, die auf Civilifation Ansbruch machen, itrena unterscheiden wischen eigentlicher Religion und blokem Aberglauben: fo ift es nur folgerichtig, einem Guropaer bes neunzehnten Jahrhunderts, ber bas Tatoviren als eine Bericonerung des menschlichen Antlives ausgeben wollte, jedweden Schonheitefinn abzusprechen. Der bem Meniden uriprünglich innemohnenbe Schönbeitefinn ift baber erft bie Sabiateit, bas Schone gu erfaffen. Das Schone felbst ift ein Beariff, ber eine hohe Culturftufe voraussett, und amar eine weit bobere, als aur Entstehung ber Religion im engern Sinn erforderlich ist. Darum ist bas Schöne nothwendig ivater biftorifch in die Welt getreten, ale bie Religion, und haben wir ba eines ber frappanteften Beisviele für bie Wichtigkeit. Begriff von Begriff zu trennen, wenn auch ber Ursprung Giner und berselbe ift. Wir haben dies beim Selbstbewuftfein hervorgehoben, und gezeigt, wie bas Busammenwerfen besfelben mit dem blogen Bewußt= fein awar eine Bereinfachung ift, aber ben Zweck, wenn anders biefer das Berständniß ift, jammerlich verfehlt. Einfacheit ift ficherlich ein Borang bei philosophischen Spftemen nicht weniger, ale bei Rafchinen: aber fie allein gennat nicht; fonft ftanbe ber nur aus einem Magen gebildete Bolyp auf einer höhern Organisationsstufe, benn ber Menich.

Das eigentliche Schöne ift unzertrennlich von der Runft, die es hervorbringt, und Kunft kommt von Können, sest demnach eine Geschicklichkeit, einen bestimmten Grad von Ausbildung
voraus. Wir gehen hier gleich zum Zeitpunkt der wahren Kunst
über, und Sache der Aesthetik ist es, auf Grund der fortgeschritz
tenen Naturforschung, aussührlich darzuthun, wie der Mensch, der
nur auf dem Beg des Naturschönen zum Begriff des Kunstschönen
fortschreiten konnte, nach und nach seinen Schönheitssinn geläntert
hat an dem eigenen Bilbe, das, die übersschiftig gewordene Bekleis
dung des rauhen Balbbewohners abwerfend, und die, vormals von
bem zu Schutz und Trutz gestählten Gliederbau ganz in Anspruch

genommene Rraft, geiftiger Thatigkeit zuwenbend, allmalig bie Formvollenbung erlangt hat, die bem Gläubigen ben Menichen erscheinen läft ale erschaffen nach Gottes Ebenbild. Diefer Ausbrud bezeichnet ebenfo treffend bas Wefen, in welchem Beift und Materie zur reinsten Sarmonie sich erheben, als er charafteristisch ift für die Rühnheit des Anthropomorphismus, der da, freilich wieber ohne es zu merten, fich felbit auf ben Ropf ftellt, indem erft Gott menschliche Eigenschaften beigelegt, und bann göttliche Eigenschaften auf ben Menichen übertragen werben. Wir verfallen in feine folchen Biberfpruche, wenn wir bas Wefen, bas zwar in ftaunenswerthefter, aber trot aller hinberniffe, Die es babei im "Rampf um's Dafein" fiegreich ju bewältigen batte, gang natürlicher Weise zu einem Erfassen ber Natur ber Dinge burch= gebrungen ift, die Krone alles Gewordenen nennen. Dag es auf biefem Bege jum Begriff bes Schonen gelangen mufte, werden wir im nachften Abschnitt nachweisen. Für unsere jewige Untersuchung. bie ber Entwidelung bes Schonheitsbegriffs gewihmet ift, genugt es, hervorzuheben, daß der afthetische Standpunkt logisch ein Fortschritt, b. h. ein höherer ift, ale ber religiofe. Wir .sprechen bier vom religiösen Standpunkt überhaupt: benn die driftliche Moral ift nicht nur etwas Spateres, ale bas Runfticone, fie ift vielmehr nur möglich gemefen, nachbem ber menschliche Beift, von Begriff ju Begriff emporsteigend, von ben Feffeln anfänglicher Unklarheit fich befreit hatte. Wir haben ichon wiederholt Belegenheit gehabt. mahraunehmen, wie bie Spharen, burch welche ber Beift in feiner Entwickelung fich vorwarts bewegt, in einander greifen und im Kortschritt einander ablösen. In Wirklichkeit bilben sie ein unzer= trennliches Ganzes, das wir nur jum Zwed ber Erklärung feiner verschiedenen Erscheinungen auseinanderseten. Um mas es bier sich handelt, ift ber Fortschritt, ber barin liegt, bag ber Menfch in ber Beantwortung ber großen Frage über bie Ratur ber Dinge aus ber unfreien Ibentitat bon Object und Subject, bie in ber Religion ein bunfles Berichwommenfein ift, jum Erfaffen einer flaren Ibentität beiber fich erhebt, die wir mit Recht eine

freie nennen, weil bas Subject babei fich bewußt bleibt, daß fie nur eine scheinbare sei. Eben wegen dieser Selbständigkeit, die das Subject dem Schönen gegenüber behauptet, ist das Schöne wesentlich subjectiv, mährend die Religion wesentslich objectiv ift, aber objectiv im materiellen Sinn, als das Subsiect nicht zur Freiheit entlassend.

Bei ber Entwidelung bes Begriffs bes Schonen halten wir uns gang an Bifcher's großes Werk, bas nach unferer Ueberzeugung die Sache vollständig erschöpft. Begel's Arbeit ift in Bifcher's Sanden zu dem geworben, mas Begel beabsichtigt hatte, ja wir möchten überhaupt Bifcher's Aefthetif bezeichnen als ben glanzenbften Beweis für die Richtigfeit ber Methode Segel's, bie in ihren Grundzügen trot E. von Sartmann's Rritit 1) unumftoklich ift. Begel felbft hat aus feiner Entbedung - mir fagen Entbectung, weil die rein geiftige Berwerthung ber Diglettit Blaton's und Ariftoteles in ber Geschichte ber Philosophie Epoche gemacht hat - Begel felbft hat aus feiner Entbedung nicht bas gemacht, was alles baraus zu machen mar. Es ift bies fein feltener Rall und leicht begreiflich. Der Erfinder des Dampfichiffs bleibt doch beffen Erfinder, wenn auch die Erfindung in beren erfter Unwenbung nie zu ihrer jetigen Berbreitung gefommen mare; und für alles Reue und beffen Beurtheilung, bis es feinen 3med erfüllt, bleibt es charafteriftisch, daß ber große Navoleon, beffen praftischem Blid bie höchfte Geniglität nicht abgesprochen werden fann, nach bem erften Berfuch erflart hat, bag er einen wefentlichen Bewinn für die Schiffahrt davon nicht erwarte. Theile ftand Begel ale Grunder seinem Shitem nicht mit voller Unbefangenheit gegenüber, theils überschritt das Unternehmen, es bei allen philosophischen Biffenschaften burchzuführen, die Rrafte Gines Mannes. Burbe, wie es burch Bifcher bei ber Aefthetit geschehen ift, jeber einzelne Zweig ber Philosophie von berufener Sand ergriffen und nach bem Grundgebanten Begel's entwickelt - nichte liegt une ferner, ale mit diefen Worten unfern Berfuch jener Riefenthat an die Seite

<sup>1)</sup> Berlin 1868.

zu stellen — ba känne des Meisters Berdienst vollständig an den Tag. Gewiß würde auch Bischer in seiner Aesthetik gar manches anders gegeben haben, wenn er damals schon Darwin hinter sich gehabt hätte; aber die Grundlage seines Werkes wäre keine andere geworden. Richts ist verkehrter, als der Aesthetik— wie es in der neuesten Zeit bereits geschehen ist — einen materialistischen Boden geben zu wollen. Derlei Bestrebungen haben nur den negativen, aber darum nicht zu unterschätzenden Werth, daß sie, ihre eigene Nichtigkeit erweisend, tiesere Forschungen anbahnen. Wie jeder ernsteren Untersuchung der Zweisel zum Grunde liegt, so mußte der Geist geläugnet, um in Wahrheit erkannt zu werden.

Der bebeutsamfte Biberfpruch amischen ber Raturmiffenschaft feit Darmin und ber Philosophie Begel's liegt barin, bak Begel die Idee im Sinne Blaton's als Gattungsbegriff faft, und baf bie Raturmiffenschaft feit Darwin fagt: es gibt teine Gattungen, es gibt nur Arten. Diefer Biberfpruch ift aber ein folcher, bag feine Lofung, weit entfernt, bie Bafis ber Beael'ichen Bhilosophie zu erschüttern, sie vielmehr im wahren Sinn bes Wortes vervollstänbiat. Einerseits bilbete aerabe bas Fixe der Gattungen, das jede einzelne wie mit einer chinesischen Mauer zu etwas Unabanderlichem, von der gangen übrigen Belt Getrennten abgrengte, eine unüberwindliche Schwierigkeit, in welchc bie Bhilosophie, so gut es eben ging, sich zurecht finden mußte, wobei es ihr aber mitunter geschah, auf Gebanken zu gerathen, bic an fixe Ibeen gemahnen. Anderseite gibt ce boch Rreife bon Arten, Die, wenn fie auch nicht Battungen im alten Sinn bilben, b. h. wefentlich nichts anderes find als Arten, die in bloke Barietaten fich auseinanderlegen, fo boch begrifflich ein Banges, wenn auch nur vorübergehend für fich ausmachen, und als folches nicht nur vom zusammenfassenden Beifte bes Dentenden, sondern von der Natur felbst anerkannt werden. Die Ginheit, welche Darwin in der Natur nachgewiesen, und das Zusammentreffen zahlloser Refultate gewiffenhaftefter Forschung seither beftätigt hat, löst nicht nur die lette Schwierigkeit, die der Naturphilosophie sich entgegenftellte, fordernd, daß jede Gattung durch einen besondern, 11. 3. übernatür=

lichen Schöpfungeact entstanden fei, - fie bilbet vielinehr ben letten Sat zu bem nunmehr vollenbeten Beweife ber Anichauung. nach welcher Geift und Materie nur Ein und basselbe Gefet fennen, bas Befet ber biglettifden Bemegung, bas alle Reiche des Lebens, des körverlichen wie des geistigen, burchzieht und entwickelt. Diefe Bewegung, die wir bereits bargethan haben als ben Fortschritt von ber unvermittelten Objectivität au bem mittelbaren Sichemporreifen des Subjects, werben wir in ber Bermittlung amischen Subject und Object ihren Abschluß finden feben: wir werben aber augleich ertennen, daß jeder folche Abichluß nur icheinbar ein vollständiger ist, und daß er, einem höhern Standpunkt gegenüber, wieder zu einer unvermittelten Objectivität, ju einem Ausgangepunkt wird, an welchen berfelbe Bewegungsprocek, eine höbere Bermittlung erftrebend, neu anknübft, und fo fort ins Unenbliche. Wie in ber forverlichen Natur von ber Anofve aur Bluthe und von biefer jur Frucht, von der Frucht gum Samen und von biefem jum Bflanichen; wie von der erften chemischen Berbindung zur erften Abicheidung, und durch unzählbare Stufen vom erften organischen Gebilbe bis zum Menschen, und wieder von der Bermefung pflanglicher und thierischer Stoffe gu einer Ausscheidung, aus welcher neues Leben hervorgeht: so entwickelt in den Spbaren bes geiftigen Lebens Begriff fich aus Begriff nach benijelben Gefete, welchem gemäß aus ber unmittelbaren Ginheit in der fühlenden Seele das Erkennen des Gegensates von Subject und Object hervorgeht, und in bem vernünftigen Denfen ber Ginheit biefes Begenfates eine Bermittlung findet, von welcher die Erkenntnif zu höherem Begreifen emporfteigt. Aller Fortichritt ber Civilisation, 3. B. ber Uebergang vom Naturftgat jum Bolizeiftaat und von biefem jum Rechtsftaat, erfolgt nothwendig in Gemäßheit der dialektischen Bewegung, die alle vernunftige Entwicklung genau fo beherricht wie alles natürliche Wachfen, Bergeben und Werden. Aus biefer Einheit bes Gefetes, wie aus dem sprunglosen Zusammenhang des Ganzen, bei dem wir aus bem Rleinften bas Gröfte fich entwickeln feben, folgt, baf unter gewiffen Bebingungen, die wir fogleich ale bie bes Schonen tennen

lernen werben, jeder einzelne Punkt im anfang- und endelosen Kreise zum Spiegel sich klaren tann, ber uns ben ganzen Rreis zur Erscheinung bringt.

Die I bee felbft, ale ber Gattungsbegriff, gewinnt burch ben Umstand, bag bie Gattung nichts Fixes ift, an geistigem Fluffigfein, ohne barum ben concreten Gehalt einzubuken, ber fie untericheibet von ben abitracten Beariffen. Diefen entipricht nichts felbständig Lebendiges, die Form ift bei ihnen etwas ganz Untergeordnetes, fünftlerisch nicht Darftellbares; fie umfassen die Beftimmungen ber Qualität, ber Quantität, Die sogenannten Rategorien. Sieher gehören unter anberen alle grammatikalischen Begriffe, und als treffendes Beispiel von der Unstatthaftigfeit abstracter Runftbarftellungen führt Bifcher in feiner Aefthetif 1) ben Maler in Died's Gefellichaft auf bem Lande an, ber folche Beftrebungen parobirt, indem er bie Cafus ber Declination malt. Die 3bee. bie wir im Gegensat jum abstracten Begriff ben concreten Begriff nennen, entspricht einer bestimmten Art, einem bestimmten Rreise von Erscheinungen bes wirklichen, sei es bann physischen ober geiftigen Lebens. Solche concrete Begriffe find: Baum, Bferb. Mensch, Freundschaft, Liebe, Treue. Die Ibee ift baber ber Inhalt einer beftimmten Art, und mahrend fie, nach ber Ginen Seite betrachtet, in ben einzelnen Exemplaren ber bestimmten Urt in bie Realität tritt, ift fie nach ber anbern Seite felber das Wirkliche an jedem einzelnen Exemplare, bas nur burch feine Uebereinftimmung mit ber Ibee wirklich ju bem wirb, mas es ist. Reine bestimmte Idee verwirklicht fich aber auf einem gegebenen Buntte des Raumes und ber Zeit, fondern nur in der Gesammtheit und unendlichen Bewegung aller unter fie begriffenen Ginzelbinge. Wenn nun bie fünftlerische Phantafie eine Idee fich vorftellt, als an einem beftimmten Buntte bes Raumes und ber Zeit vollftanbig fich verwirklichend, fo ichafft fie fich eine mit bem Begriffe felbst burch und burch iben= tifche Geftaltung, und biefe ift bas 3 beal. Jedes Ibeal umfaßt alle Bolltommenheiten, die im Leben an den verschiedenen Gingel=

<sup>1)</sup> Reutlingen und Leipzig, B. I. G. 66.

wesen einer bestimmten Art getrennt zur Erscheinung kommen; und sormt der Künstler aus einem bestimmten Stoffe dem Ideal ein Bild nach, so werden wir sein Werk in dem Grade schön finden, als es selbst der Idea entspricht. Mit Vischer's Worten!): "Das Schone ist also die Idea in der Form begrenzter Erscheinung. Es ist ein sinnlich Einzelnes, das als reiner Ausdruck der Idea erscheint, so daß in dieser nichts ist, was nicht sinnlich erschiene, und nichts sinnlich erscheint, was nicht reiner Ausdruck der Idea wäre. Es unterscheiden sich also drei Momente: Die Idea, die sinnliche Erscheinung und die reine Einheit beider."

Unmittelbar ift es immer nur eine beftimmte Ibee, die im iconen Bilde gur Erscheinung fommt; aber mittelbar, b. h. burch fie vermittelt, tritt aus ihr bas All, geiftig erfaßt, ober bie abfolute Ibee uns entgegen, ale bic Ginheit bes Beiftes und ber Materie überhaupt, ale bie Rusammenfassung alles Werbens in feiner bochften Gegenfaplichkeit. Wir fommen ausführlicher barauf gurud, und fonnen hier nur andeuten, daß diefe Bergegenmartigung bes Alle nicht nur in ber ichon hervorgehobenen Ungertrennlichkeit bes Banzen, bas die in einander übergehenden Reiche bes Lebens bilben, ihren Grund hat, sonbern gleichzeitig barin, bag jebe bestimmte 3bee ein Allgemeines ift, und folglich ben Begriff bes Allgemeinen nothwendig in fich schliekt und wiedergibt. In schöner Form übt ber geringfügigfte Begenftand biefe Wirfung, bie jedoch um fo mächtiger wird, je höher in ber Lebensentwickelung bas Bilb fteht. In diesem Biederspiegeln ber Allheit liegt ber ethische Werth bes Schonen, bas die Beihilfe beffen, mas man finnreizend ober intereffant nennt, nicht nur verschmäht, sondern geradezu von fich ausschließt, wenn es in voller Reine auftreten und veredelnd wirfen foll. Es ift bas Schone ber Brophet, ber uns bie Bahrheit ber Begriffswelt und ben Geift, ale ber Natur immanent, verkundet. Daß, je ebler der Stoff des schönen Bildes und je höher die

<sup>1)</sup> A. a. D. I. 54.

Durchfichtigteit ift. zu welcher bie Form gelaugt, befto voller die Einheit der Idee und der finnlichen Erscheinung an den Tag fommt, ift felbitverftandlich, und ebenfo burfte aus bem Befagten von felbft fich ergeben, bak es ein eigentliches Daturichones von der Beichränfung, unter der es portommt, reben mir fvater ftreng genommen gar nicht geben konne. Abgefeben babon, daß feine Ibee in einem Individuum ihres Kreifes gang jum Ausbrud fommt, fehlt auch jeder natürlichen Erscheinung bie Abgrenzung, durch welche die kunftlerische Behandlung bas Bild - wir brauchen ba nur an bie Staffage bei Gemalben zu erinnern - zu einer Welt im Rleinen, jum eigentlichen Mitrotosmos macht, in welchem ber Grundgebante bes Weltalls fich fpiegelt. Dann brudt ber Stoff felbit, beffen ber Runftler fich bedient, bem Runftwerf ben Stempel bes Ibealen auf. Die gelungenfte menichliche Ericheinung, wenngleich unstreitig die Krone aller Thaten ber Natur, weist Unebenheiten ber Saut, Boren u. f. w. auf, die unter bem Binfel bes Malers, unter dem Meifiel des Bildhauers zu geistiger Durchfichtlakeit fich verflüchtigen. Daß die vollendetste Bachefigur mit ihrem Karbenschmuck neben einem Marmorbilbe als fein echtes Runftwert fich behauptet, und jum bloken Runftit ud herabfintt, liegt nicht nur an ber Berganglichkeit bes Materials - bas Schone bat une bas Unvergangliche zu veranschaulichen - fondern auch an der Art der Farbenverwendung, die eine allzugrelle und eben barum leicht anwidernde, graufenerregende Maturtreue erzeugt. Da bie Extreme fich berühren, fo erhalten wir vor lauter Streben, bas Leben recht lebendig wiederzugeben, ein Bild, bas weit mehr an Tobtes uns gemahnt. Dies erklärt und auch, weshalb ber sogenannte Naturalismus in der Runft, sobald er gewisse Grenzen überichreitet, afthetifch verwerflich fei: bie Aufaabe ber Runft ift nicht felavifche Nachahmung, fondern 3bealifirung ber Matur. Dag übrigens auch ber 3bealismus feine Grenzen habe, braucht nicht ausführlicher bargethan zu werben; benn alles Richtige liegt in ber mahren Mitte.

Wir wiffen nur zu gut, wie unvollftanbig, zumal gegenüber bem reichen Schat, aus bem wir schöpfen, unfere Darftellung bes

Schonen ift, und wie jabllos bie wichtigen Fragen find, bie mir gang unberührt laffen muffen. Allein bier banbelt fich's nur um eine gang allgemeine Entwickelung bes Schönheitsbegriffes in feiner Beziehung zur Ethif, und haben wir baber nur noch zu zeigen. wie bas Schone im Widerstreit feiner Momente emporfteigt jum Erhabenen und hinabsturgt in's Romifche. Che wir aber bagu übergeben, wollen wir noch etwas hervorheben, bas wir ber Rurze wegen, indem es früher einer langern Erklarung beburft hatte, erft jett an die Reihe kommen lassen. Nicht nur in ber Natur, auch in ber Runft gibt es nichts, bas vollkommen bem Ibeal entspräche, b. h. auch im vollendetsten Runstwert entspricht bas Bilb nicht ichlechthin ber 3bee. Die vollendete Ginheit beiber "ift infofern ein bloger Schein, ale in feinem einzelnen Wefen feine Ibee vollkommen gegenwärtig ift; ba aber bie abfolute 3bee nicht eine leere Borftellung, fondern allerdinge im Dafein, nur nicht im einzelnen, mahrhaft wirklich ift, fo ift es inhaltsvoller Schein ober Ericheinung". 1) Treffend hat Schiller bas Schone ale ein Spiel bes Beiftes bezeichnet, aber als ein finnreiches Spiel, bei welchem die hochfte Bahrheit zum Ausbruck tommt. Und weil bem Geift alle Starrheit fremd ift, fo geht innerhalb ber Einheit von Ibee und Bild, und ohne fie ju ftoren, eine weitere Bewegung por fich, ein Biderftreit awischen Ibee und Bild, ben beiben Momenten bes Schonen. "Jebe mahre Ginheit", fagt Bifcher2), "enthalt ben Begensat ale möglich in fich, fie bethätigt fich ale Ginbeit, indem fie ihn in die Birflichfeit entläßt, wodurch er, weil die Entgegengesetten Glieder berfelben Ginheit find, jum Biberfpruch mird; fie bemahrt fich, indem fie im Biderfpruch nicht verloren geht, fondern ihn übermindet." Bas wir bisher in Betracht gezogen, mar bas einfach Schone; obigem Befet entsprechend, entfaltet fich aber auch eine Art bes Schonen, bei welcher uns ber Schein fich erzeugt,

<sup>1)</sup> Bischer a. a. D. B. I. S. 53.

<sup>2)</sup> A. a. D. I. 214.

v. Carneri. Sittligfeit und Darminismus.

bak bas Bilb von ber Ibee übermachfen wirb, fo bak es mehr ausbrückt, als feine 3bee: biefe Erfcheinung ift bas Erhabene. Mit Bifcher's Worten: "Die Ibee reift fich aus ber rubigen Einheit. worin fie mit bem Bilbe verschmolzen mar, los, greift über biefes binaus, und halt ihm als bem Endlichen ihre Unendlichkeit entgegen." 1) Die höchfte Stufe bes Erhabenen ift bas Tragifche, wobei bas Uebergreifen ber 3bee bis zur Bernichtung bes Bilbes fortichreitet, fo baf bie Ibee nur burch ben Untergang ihres Trägers ihren vollen Ausbruck erlangt. Und weil die absolute Ibee nicht nur im ausammenfassenden Beiste bes Denters, fondern auch im ewigen Weltverlauf wirklich ift, und eben barum bas Schone zu etwas Gehaltvollem macht, fo erweift bas Tragifche fich als bas unerbittliche Weltgefet, nach welchem bas Gingelne untergeben muß, weil es ein Einzelnes ift. Es ift bies ber 3miefvalt, ben mir wieberholt berührt haben, beffen gofung bie erfte und lette Aufgabe ber Ethif ift, ber Zwiefpalt, ben bas felbitbewufte Ginzelmefen ale Urichuld empfindet, auf bem ber Grundgebanke aller Religion beruht, und ber im tragischen Moment thatfachlich feine Berfohnung findet, indem der Beld ben Tob auf fich nimmt, und im Tode, ale einer allgemeinen Rothwendiakeit. bie, wie Schiller fterbend fagte, als ein Allgemeines nicht vom Uebel fein kann, ale Individualität, aber ale eine allgemeinere und barum bobere fich behauptet.

Soll aber der Widerspruch, in den beim Erhabenen die Idee zum Bild sich setzt, als ein solcher sich erweisen, welcher der vom Schönen geforderten Einheit beiber Momente keinen Eintrag thut, und nichts ift, als die im Innern des Begriffs nothwendig sich vollziehende dialektische Bewegung; so hat das Gleichgewicht von selbst sich wieder herzustellen, und das Bild für die Berkürzung seines Rechts volle Genugthuung zu erhalten. Und dies geschicht auch. "Hat nämlich im Erhabenen das Eine der beiden Momente des Schönen, die Idee, das Uebergewicht bekommen, so wird das andere, die Erscheinung, nun auch sein Recht haben wollen,

<sup>1)</sup> A. a. D. S. 218.

und, wo immer moglich, ber Idee ein Bein ftellen. Dies geht aus bem einfachen logischen Gefete bervor, daß Gegenfate einander bedingen, und erweist sich in ber Erfahrung burch ben anerkannten Sat, bak vom Erhabenen gum gacherlichen nur Gin Schritt ift. Beber wird fich hierbei fogleich erinnern, baf fein Dichter leichter parobirt werben tann, ale ber pathetische. Lächerliche ift der uralte Tobfeind bes Erhabenen, und amar am wirksamsten baburch, bak er nicht von auken kommt, sonbern bak bas Erhabene ihn im eigenen Schooke trägt." 1) Diese Bernichtung ber 3dee burch bas Bilb ift bas Romifche: zwei Berneinungen geben aber eine Bejahung, und bamit fehrt bas Schone aus bem Wiberftreit feiner Momente ju fich felbft jurud. Diefe Bewegung ift eine unenbliche, wie es eben in ber Natur alles Lebenbigen, bes geiftigen wie bes natürlichen, liegt; und daß jener Wiberftreit nicht ein von der Aefthetit willfürlich hineingelegter, fondern im einfach Schonen felbft enthalten ift, zeigt fich am fubjectiven Ginbruck bes Schonen. Beim Anblid bes einfach Schonen bemächtigt fich unfer eine eble Beiterkeit, die eben wegen ihres Abels nicht ohne Beimischung eines tiefinnigen Ernstes ift; und wenn auch im Erhabenen ber Eruft, im Romifchen bie Beiterfeit überwiegt, fo tann boch die luftigfte Scene mit echter Rührung uns erfüllen. während felbst in ber Tragodie unser Schmerz in bas wohlthuende Gefühl der Berföhnung übergeht. Daf die Griechen nach der Tragodie immer ein Luftspiel gaben, ift bezeichnend für bie hohe Stufe ihres Runftfinns, fowie die Berflechtung tomifcher Elemente mit hochtragischen Stoffen in Shakspeare ben Meister bekundet.

Um zu zeigen, daß die dreigliedrige dialektische Bewegung, die Seele alles Geistigen, wie das Grundgesetz alles Natürlichen, den natürlichsten Eintheilungsgrund bei jeder wissenschaftlichen Beshandlung bildet, so wollen wir noch andeuten, daß der Uebergang vom Objectiven zum Subjectiven und von diesem zum Subjects Object, das als Objectives wieder zum Ausgangspunkt wird, von den Künsten selbst bis in ihre Unterabtheilungen durchgemacht wird:

<sup>1)</sup> Bifcher: Ueber das Erhabene und Romifche, Stuttgart 1837, S. 155.

bilbende Runite. Mufit. Boefie: Baufunft, Sculptur. Malerei: Epos, Lyrif, Drama. Ferner haben wir, bas Raturicone anlangenb. bas Gefagte babin zu erganzen, bak in ber Ratur mie in ber Bhantafie bas Schone nur in einseitiger, subjectiper Griftenz porfommt. Die Bhantasie bat in erster Linie nur beim Schaffen bes Ibeale, nicht aber beim Genuf bes Runftschonen mitzuwirfen, infofern uns ba bie Bermittlung ber 3bee von felbft fich Beim Raturich onen ift es unfere Bhantafie, die gum Schönen es abrundet, und, mas ber Runftgenuf forbert, in es hineinlegt. Wenn es Runftwerte gibt, bei beren Genuk die Bhantafie mitzuwirken bat, fo bezeichnet dies nur die primitive Culturftufe bes Bolfes, bem sie angehören: wie bas spielende Rind in einem ichlichten Regel einen gewaltigen Prieger fieht, fo bewundert ber Slave mit Bilfe feiner Bhantafie in feiner Gottin ber Liebe Siema ber himmel weiß welche Borguge ber mediceischen Benus 1). Das religiöse Moment, bas im Chriftenthum, um feiner Innerlich= feit zu entsprechen, selbst bei Runftwerken alle Formenfülle verichmante, und bem beim elenbsten Beiligenbildchen bie volle Beiligfeit zur Erscheinung fommt, gehört theilweise hierher. Much fommt bei ber Beurtheilung bes Naturiconen, weil es eben fein Schones im eigentlichen Sinn ift, dem individuellen Gefchmad im Allgemeinen eine Geltung zu, die er beim Runfticonen ichlechterbings nicht bat. Es fteht die Phantafie von Saus aus unter ber Botmäßigkeit bes Beschmackes, und daher das Dag ihrer Befreiung von demfelben in gerabem Berhaltniffe zu ber Bobe feiner fünftlerischen Lauterung. Der individuelle Gefchmack fonnte nur bann ale Richter in diefer Sache anerkannt werden, wenn es blos ein relativ Schones gabe : allein aus der Begriffebestimmung, die wir Begel und Bifder verdanten, geht flar hervor, bag es ein abfolut Schones gibt, daß aber das Berftanbnif bafür eine Errungenschaft echter Bilbung ift. Wie es überhaupt nur angeborene Fähigkeiten und feine angeborenen 3been gibt, fo muß auch diese 3bee in une erft entwickelt werben : ber einen Samlet nicht icon finbet, ber weiß

<sup>1)</sup> Siehe Bollmer's Mythologie, Stuttgart 1836, Taf. XCIV.

eben nicht, was schön ift. Das einfache Wohlgefallen ift eine burch ben Anblick erzeugte Nervenbewegung, ähnlich der des Geruchs und Geschmacks, und erst die unmittelbare, d. h. noch nicht durch Bildung vermittelte Befähigung, das absolut Schöne zu erfassen und zu genießen.

Bollenbet in ihrer Urt ift bie Beife, in ber 23. 28 unbt in feinem oftgenannten Berte über die Menichen- und Thierfeele. vierundbreifigfte bie fecheundbreifigfte Borlefung, die Birfung ber Karben und Tone nach ihrem Berhältnik zu einander und zum Schauen bes Auges wie jum Hören bes Ohres, bann bie afthetische Bictigfeit ber Spmmetrie. Broportion und Mannigfaltigfeit auseinanderfest; aber mit allebem wird une nur gefagt, woburch ein beftimmter Begenftand zu einem ichonen wird, nicht, worin bas Befen des Schönen besteht. Auf diese Grundlage hat Herr von Rirdmann eine gange zweibanbige Aefthetit gebaut, ohne aus ihr ben Begriff bes Schonen uns erschließen zu konnen. Auf diesem Bege, ber an ber Gingelheit fefthalt, tommt man über ben Begriff bes Angenehmen nicht hinaus, und jum Schonen burchzudringen, fieht Bundt ichlieklich fich gezwungen, zum Allgemeinen überzugeben, b. h. bas ideelle Gebiet zu betreten. Doch laffen mir Bundt felbft reben: "Benn es eine felbftanbige Ibee bes Soonen gibt, fo tann fie nur aus biefen ihren elementaren Bebingungen entwickelt merben. Beldes ift nun bas Bemeinfame, in welchem alle iene Erscheinungen elementarer Schönheit übereinftimmen? Es ift offenbar ber Begriff ber Orbnung in feinem höchften Sinne genommen. In jeder fconen Erfcheinung liegt bie Ibee eingeschloffen, bag bie Belt feine robe Maffe auseinander fallender Ginzelheiten fei, fonbern bag in ihr Eines auf bas Andere fich beziehe. So trägt icon die einzelne Erscheinung in fich die Hindeutung auf ein geordnetes Beltgange, auf einen Rosmos, wie es bie Griechen mit fo bezeichnender Bielbeutigfeit ausbrudten. In biefem Befen ber 3bee bes Schonen findet aber zugleich ihre Beziehung zu den religiofen, ju ben fittlichen und intellectuellen Ibeen offen fich bargelegt. Die ewige Ordnung, die burch alle Dinge hindurchgeht,

läft bas Wefen ber Dinge ale ein unendliches und unfafbares ericheinen, und bies ift die 3bee, in ber bas religiofe Befühl murzelt. Die aukere Ordnung beutet auf eine innere bin, und aus ber Bebundenheit an ein inneres Befet, bas von Anfang an in bem Beltverlauf verborgen liegt, wird bas fittliche Gefühl erzeugt. Aus bem instinctiven Erfennen einer planmakigen Orbnung endlich nimmt das intellectuelle Gefühl feinen Urfprung. So ift ber reichfte von allen Erfolgen, Die menichlichem Wirken gestattet find, ber freien Erzeugung bes Schonen beschieden. Bahrend Leben und Biffenschaft nur getrennt bie Quellen bes Dafeins verfolgen können, barf bie Runft aus bem Bollen und Gangen ichopfen 1)." Nicht ben Weg zur felbständigen Ibee, zum Begriff bes Schonen. zeigt une bie Bhufiologie, sondern nur ben Beg zu beffen inftinctiver Burbigung, die allerdinge, im "Rampf um's Dafein" fich bemahrend, bem Begriff vorhergehen mufte, weil überhaupt bas Erfassen des Ginzelnen die Borbedingung des Erfassens des Allgemeinen ift. Um aber biefe blos inftinctive Würdigung in felbst= bewufte, mahrhaftige Erkenntnif umseten zu können, mufte ber Menich über ben Ibealismus, als ben Schlüffel zum Bahren fich flar werben; und zu biefem Schluffel gelangt auch ber Bhpfiologe nur auf philosophischem Weg. Darum muß Wundt zu einem Begriff des Gemeinsamen, und von biefem zu einem Begriff ber Orbnung im höchsten Sinn emporfteigen. Und mas ift biefe Ord= nung, wenn nicht bas Eine und allgemeine Befet, bas allem Berben jum Grunde liegt, und bas - eben meil ber 3medbegriff, ber nur aus dem Berhaltniß bes bentenden Gingelnen gum Gingelnen hervorgeht, mit dem Allgemeinen und Bangen nichts gemein hat, wir folglich hier alles teleologisch Blanmäßige fernzuhalten haben - nicht als gegebene Orbnung, fonbern als Orbnung gebende Bewegung aufzufaffen ift. Bas Bunbt, ben bei seinen Untersuchungen der feinste Schönheitssinn leitet, als ein Eingefchloffenfein bes Rosmos in ber fconen Erfcheinung

<sup>1)</sup> A. a. D. Band II. S. 99.

bezeichnet, ift nichts als die Einheit ber 3bee des Bildes; und tein Unbefangener wird ben herrlichen Schluß der oben angeführten Stelle lesen, ohne daß ihm das pantheistische Moment daraus hervorblitte, auf welches das Hauptgewicht zu legen, wir noch Gelegenheit sinden werden. Zwischen dem Schönheitsbegriff Hegel's und Bundt's liegt der Widerspruch in der dahinführenden Methode, nicht im Refultat; denn wenn auch Bundt, von seinem Standpunkt aus, die Darstellung Vischer's, der wir hier gefolgt sind, nicht gelten lassen kann, so ist doch seine Darstellung nur die Ergänzung und nothwendige Bestätigung derselben, wie diese nur die Bollendung der seinigen ist.

Im absoluten Gehalt bes Schönen liegt beffen bober ethischer Werth und bas gange Geheimniß der Macht, mit ber es wirkt auf Die Läuterung menschlicher Gefittung. Das Schone ift nicht etwas blos Formelles, Meugerliches, beftimmt, den Ginnen zu schmeicheln und im gunftigften Fall ein angenehmes Erinnern in ihnen gurud-Das Schone hebt über une felbft une empor, une ent= gegenführend bem Berftandnig ber Bahrheit, von ber es felbit nichts ift, ale die zweite Entwickelungestufe. Des Rünftlere Banb gibt Leben bem Stein, Geftalt und Empfindung ben Farben, Worte bem Saitenklang, und in welcher Sprache immer bas Schone ibrechen mag, fein Wort ift Berfohnung, Berfohnung bes 3miespalts, der die fühlende Menschenbruft durchwühlt. Was da vor dem verganglichen Ginzelmefen erscheint, ift bas Allgemeine, bas allen Einzelwefen Gemeine, bas Gefet aller Gefete, bas, allem Dafein jum Grunde liegend, ben Anftog jum Werben gibt, und aus ber Bernichtung felbst, wenn es Gine gabe, als neues Berben hervorgeben mußte. Das in gabllofer Bielbeit ewig Gine, bas in Bahrheit an feinem beftimmten Bunfte des Raums ober ber Beit gegenwartig fein tann, weil es nur wirklich ift in ber Gefammtheit aller Dinge, es tritt ba vor une hin in greifbarer Geftalt, und wir faffen bas Unerfafliche. An bem Lichte biefes Leitsterns fand ber Beltweise sich zurecht, und auf ber Bahn, die ba fich aufthat, lanterte fich bie Religion von den allzuirbischen Schladen ursprünglicher Barbarei. Gemiß Gine ber herrlichsten Bluthen ber fortschreis

tenden Civilisation ift die driftliche Moral; aber die große Frage nach ber Bahrheit ift burch fie nur einseitig gelöst: neben ihr fteht ber Glaube, für ben Subject und Object in ihrer Berfcmolzenheit zu verbleiben haben. Auch bas Schone weift eine materielle Berschmelzung beiber auf: aber mahrend ber Glaubige über diese im Dunkel bleibt, wird beim Schonen bas Subject sich beren bewuft: und bak es an ber Erfenntnik bes Scheines, ber ihm ba fich erzeugt, keinen Anstok nimmt, barin liegt ber Fortschritt. Die Religion will bas Duntel, beffen fie auch bebarf; bie Erfenntniß ist für sie eine Sunde: Die Ethit bagegen will nur Erfenntnik, und tann nichts anderes mollen, ba fie reine Biffenschaft ift. Der Standpunft, ben bas Absolute im Schönen einnimmt. führt zur erften Befreiung bes Subjecte: biefes ftellt fich bem Dbject gegenüber, läft es frei gemahren und behauptet babei feine Selbständigfeit; ber Beg aber, auf bem wir nur nach Ertenntnik und nicht barnach fragen, welcher Art fie fein mirb, führt allein gur Bahrheit.

## Die Wahrheit.

Bliden wir zurud auf die vorhergehenden vier Abschnitte, fo feben wir ben Menfchen entftehen auf natürliche Beife, in vollfter Uebereinstimmung mit allem Gewordenen. Allmälig sich fortent= widelnd, tommt er jum Bewußtfein feiner felbft, fpricht es aus und tritt damit hinaus in bas Gebiet bes Geiftes. Diefes Sinaustreten ift aber eine Art Traum, benn ber Beift ift nicht brauken: ber Menich hat fich ausbruden muffen, um fich zu verstehen, aber er bat fich fchlecht ausgebrückt, und im bunkeln Gefühle von ber Unrichtiakeit feiner Borftellung fucht er von ihr fich loszumachen. Seine gange weitere Fortentwickelung besteht in bem Streben nach flarer Erkenntniß; und was unabläffig ihn bazu spornt, ist bas ichmergliche Gefühl bes Riffes, ber bas felbitbemufte Ginzelmefen im Gegenfat zum Thiere, bas zu einem klaren Erfassen bieses Riffes nicht gelangt, von der Gefammtheit alles übrigen Werdens trennt, nichts ihm gonnend, ale bie Soffnung, ben Weg zu finden, ber zur Beilung biefer Bunbe führt, zur endgiltigen Berfohnung bes Objecte mit bem Subject.

Alle Berföhnungen beginnen mit einem verworrenen Aneinander ich ließen ber streitenden Parteien, die gegen die Gewaltthätigkeit einer solchen Wohlthat sich empören, und erst, nachdem sie sich Kar auseinandergesett, zu jener Berständigung kommen, auf die allein die freie Bereinigung bes wahren Friedens sich gründen läkt. Immer und immer wieber und barum auch bier tritt une die bialektische Bewegung ale bas Grundgefet alles Werdens und Wachsens, aller Dauer entgegen. Dauer im gemeinen Sinn gibt's feine : benn alles Sicherhalten ift nur ein ununterbrochener Bechiel. Alles lebt im meitern Sinn, felbit bie fogenannte tobte Ratur, beren Bergeben, bas heift Uebergeben ju andern Berbindungen, wir nur nicht mahrnehmen können, weil Raum und Reit amei unbeschränkte Begriffe find, bie zu unfern beschränkten Sinnen in feinem Berhältnif fteben. Das Angeborenfein biefer Begriffe ift icon mit ber Lebre, nach welcher ber Menich erft allmälig geworden ift, unvereinbar, und ber Menich wird ichon eine geraume Zeit bagemefen fein, eh fein Denken fich klar barüber geworben ift, bag hinter bem Firmament noch etwas, und hinter diesem Etwas noch etwas sein muffe u. f. f., so dag keine Zeit hinreichen wurde, diese Etwasse zu zählen, selbst wenn sie bloker Raum maren. Auf ein fehr ausgebilbetes Denten meifen biefe Begriffe bin, und sonft auf nichts. Den unendlichen Raum, die ewige Reit konnen wir aber nur benten; mit unfern Erfahrungen konnen wir fie nur in Berbindung bringen, wenn wir bas Gine burch bas Andere beschränken, die Zeit räumlich, den Raum zeitlich faffen, und fo zu unferm Gebrauch willfürlich Abtheilungen vornehmen. So fagen wir: um in biefem bestimmten Raum Ginmal um die Sonne herum zu kommen, bedarf die Erde fo und fo vieler Drehungen um die eigene Achse. Was wir aber da für Zeit und Raum nehmen, ift nur ein bedingtes Berhältnif beiber und barum von blos rela= tivem Berth. Gigenschaften eines Bedingten auf das Unbedingte zu übertragen, ist aber ber logische Rehler, ber bie Religion zum Un= thropomorphismus geführt hat, und uns allzugern verleitet, irgend einem Bestimmten Dauer im eigentlichen Sinn beizulegen. Die Annahme einer tobten Ratur hat nur barin ihren Grund, daß die menfchlichen Zeit- und Raumeintheilungen zur Meffung ihres Lebens nicht ausreichen, weil viele Benerationen babinschwinden, ohne bag von biefem ober jenem Stein die leifeste Beranberung verzeichnet werden könnte. Und boch geht die Beranderung ununterbrochen vor sich, und ist baber, was wir Dauer nennen, nur der uns unmertlichste Grad des Wachsens oder Vergehens. Wachsthum und Vergehen sind beide wieder nichts anderes als zwei relative Formen des allgemeinen Werdens, richtiger gesprochen, die zwei Momente, in welche es sich auseinanderlegt, um die dialektische Bewegung zu vollziehen, die das Wirkliche alles Wirklichen ist. Es verhält sich mit der Dauer wie mit dem Sein, das in dem Sinn, in welschem es dem Einzelwesen zugeschrieben wird, nur dem All zukommt.

Sind wir einmal im Rlaren über ben Beariff Dauer. fo konnen wir ihn gebrauchen, ohne ber Täuschung anheimzufallen. Die relative Dauer ift allem Absoluten gegenüber ein Richts: aber barum ift fie doch von hohem Werth für die verganglichen menichlichen Berhaltniffe. Wir ichaffen Dauerndes, wenn unfer Wert Jahre besteht, obaleich es strena genommen vergänglich ift, und am bauernoften in biefem Sinn find bie Werke bes Geiftes. Allein mit biefer Art Dauer begnügen wir uns nicht, wenn es um die Wahrheit fich handelt: von biefer forbern wir ewige Geltung, wenn fie anders wirklich die Wahrheit sein soll. Daß sie nichts Ginzelnes sein könne, wenn ihr nicht blos die vorübergehende Dauer alles Einzelnen eigen sein foll, ift klar. Die Religion fett die Bahrbeit in Gott, Gott felbst aber, wenngleich fie ihn allgegenwärtig nennt, ale etwas Berfonliches, Ginzelnes, jedesfalls vom Gläubigen Besondertes. Diefer Gott ift bemnach nicht die Wahrheit in unserm Sinn. Auch im Schonen finden wir die Wahrheit unter ber Bestalt einer einzelnen Erscheinung; zwar find wir vorwärts geschritten, und uns bewuft, baf ba nur ein Schein fich uns erzeugt; aber bie eigentliche Bahrheit barf weber eine unbewufte Annahme fein, wie ber Gott ber Religion, noch ein bewußter Schein, wie bas Schone. Der nachfte Schritt vormarts führt uns nothwendig babin, Bahrheit als das Allgemeine zu fassen, das alle Subjectivitat von fich ausschlieft, indem es fie in ihrer Allgemeinheit in fich aufhebt.

Bon der Idee als Gattungsbegriff haben wir bemerkt, daß sie in dem Kreise von Einzelnheiten, den sie umschließt, das Wahre an jedem Einzelnen sei, das, wodurch das Einzelne wirklich etwas ist: sie ist das Allgemeine, das allen unter sie begriffenen Einzelnen

Gemeinsame. Die 3bee ober ber concrete Begriff ermeift fich ale ein unverbrüchliches Gefet, beffen Uebertretung Gine ift mit ber Berdrangung aus ber bis babin behaupteten Stellung. concrete Begriff ift etwas Geworbenes und Gefundenes, und fo menia etwas Gemachtes, als ein naturgefet, bas vielmehr felbit nichts anderes ift. ale ein concreter Beariff ober bas Allgemeine, bas biefes und jenes Besondere unter fich begreift. Die zu aller Birflichkeit nothwendige Identiat pon Inhalt und Korm tritt une ba querft por bie Augen. Rann etwas ein Baum fein. wenn es bem Begriff Baum nicht entspricht? Sat die betreffenbe Bflanze nur eine gewiffe Sohe und Dicte ber Beraftungen bei vollenbetem Bachethum, fo ift fie eben nur ein Geftrauch. Das Allaemeine, der concrete Begriff, ift bemnach ber Inhalt, mahrend bas Einzelne, Befondere an jedem Baum die Form ift. Dabei bleibt aber bem Befonderen ein weiter Svielraum; jeder einzelne Baum ift andere geftaltet; manche Arten finten mirtlich jum Beftrauch jurud wie das Krummholz, und umgekehrt sehen wir an manchen Arten, wie bas Geftrauch in die höhere Gattung Baum übergeht. "Rampf um's Dafein" ift eben nichte ale bie Rolge bee Qufammenfeine zahllofer Ginzelner, die gegen einander und gegen bie bald mehr, balb minder gunftigen außern Berhaltniffe fich zu behanpten ftreben. 3m "Rampf um's Dafein" entstehen die Arten, bie in ber Gleichheit bes Charafters ihren Bereinigungspunkt finben, und ebenfo nach oben zu höheren Battungen fich zusammenschliefen, wie fie nach unten in Barietaten fich auseinanderlegen. Jebe bestimmte Idee umfakt als Allgemeines nur die unerläßlichsten Merkmale ber Gattung ober Art, aber auch biefe Bauptmerkmale nur in allgemeinster Beife; baber ber Spielraum für die Fortentwickelung innerhalb ber Einen Art, aus welcher, burch conftante Abanderung unwesentlicher Merkmale, Barietaten berfelben Art hervorgehen, die wieber, burch allmälige Abanberung wesentlicher Momente, zu eigenen Arten ober Gattungen fich erheben können. Der einzige Motor bei biefen Abanberungen ift ber "Rampf um's Dafein". Anlangenb bie Beife, in ber bie weitergehenden Anpaffungen fich vollziehen, hat die Naturforschung icon große Kenntnig sich erworben; wie

weit fie aber barin es noch bringen mag, ift ihre Sache. unfern Amed gennat es. Die Transmutationslehre im Großen und Bangen bestätigt ju feben, und worauf wir hier ben Nachbruck ju legen haben, ift, daß die concreten Beariffe nicht als etwas Borgezeichnetes angeschen werben burfen, nach welchem die Bilbung ber Battung por fich gegangen ift: Die Battungsbegriffe, als Stamme gegenüber den Aesten und Ameigen, konnen wir auch Enben nennen, aber nur in Beziehung auf bie ihnen entspringenben Ginzeleremplare. Die Gattungsbegriffe haben Wahrheit, aber biefe ift mur eine relative, insofern fie wirklicher, im gemeinen Sinn dauernder find, ale die ihren Preis bilbenden finulichen Ericheinungen: allein, von einem höhern Standpunft betrachtet, find fie als beftimmte Ibeen wieder nur Besonderungen oder Ginzelnheiten, welchen gegenüber ein Allgemeineres bas Wahre ift, und fofort bis wir zum Abfoluten, zum mahrhaft Allgemeinen, zur Identität von Inhalt und Form gelangen, bei welcher bas subjective Moment, als die Besammtheit aller Subjectivität, auch ein Allgemeines, folglich die Wahrheit teine bedingte mehr ift. Moge man bann diefes Absolute nennen entweder die Identität von Gott und Ratur, ober bon Erfennen und Wollen, ober von Denken und Ausbehnung, ober von Rraft und Stoff, ober von Willen und Borftellung ober von Beift und Rörverlichkeit, ber Unterschied wird fein entscheibenber sein, und, bezeichnend für den individuellen Standpunkt, weit mehr auf ben Charafter bes Denkenden, ale auf bie Cache felbit fich beziehen. Je wuthentbrannter zwei Philosophen über einander herfallen, defto naher fteben fich oft ihre Syfteme. Bie wir unter einer beftimmten Bahrheit ober überhaupt unter mahr basjenige verfteben, wogegen ein gegrundeter Biberspruch nicht erhoben werden kann, so konnen wir unter der abfoluten Bahrheit nur die lofung aller Biderfpruche verfteben. Da aber diefe Löfung auf feinem bestimmten Buntte der Zeit ober bes Raumes vollftandig fich vollziehen tann, fondern nur in ber Befammtheit des allgemeinen Weltverlaufs, fo konnen wir nur ben Begriff der Wahrheit erfassen, nie aber die Wahrheit selbst umfaffen. Das Wahre ift bic Frucht, bie wir pfluden auf bem Bege ber Erkenntnif, Die Babrheit mare ibentisch mit ber gesammten Erfenntnik alles Wahren: dan wir aber diese nicht erreichen können. macht das allgemeine Wahre ober die abfolute 3 bee nicht meniger werthvoll für une, benn es ift ber Begriff, ber jebe bestimmte Wahrheit zur Wahrheit macht, und unferm Ringen nach Bahrheit ben Stempel bes inhaltvollften Strebens aufbrudt. Der Beift, ber bie Menschheit, den riefigsten Sindernissen zum Trot. zu dem gemacht hat, mas fie ift, fpricht aus den golbenen Worten Leffing's:1) "Nicht die Wahrheit, in beren Besit ein Densch ift ober zu fein permeint, sondern die aufrichtige Mühe, die er angewandt bat, binter die Wahrheit zu kommen, macht den Werth des Menschen. Denn nicht durch den Besitz, sondern burch die Nachforschung ber Wahrheit erweitern sich seine Kräfte, worin allein seine immer machfende Bollkommenheit besteht. Der Befit macht ruhig, trage, stolz. Wenn Gott in feiner Rechten alle Bahrheit und in feiner Linken ben einzigen immer regen Trieb nach Bahrheit, obicon mit bem Aufat, mich immer und ewig zu irren, verschlossen bielte, und sprache au mir: Bable! 3ch fiele ihm mit Demuth in feine Linke und faate: Bater gib! Die reine Bahrheit ift ja doch nur für dich allein."

Die Beise, in welcher wir, bem Grundgesetz alles Berbens gemäß, das Selbstbewußtsein im Menschen erwachen ließen, widersspricht den dualistischen Lehrmeinungen, nach welchen der Geist sich zum Körper verhält als etwas Fremdes, von Außen selbständig Hinzutretendes. Richt nach dieser, sondern nach der entgegengesetzten Seite könnten wir daher misverstanden werden: man könnte nämlich den Geist, wie wir ihn fassen, für eine bloße Wirkung halten, die mit dem Subject, von dem sie ausgeht, aushört, so zwar, daß, wenn beispielsweise das Menschengeschlecht ausstürbe, das, was wir Geist nennen, mit ihm aus der Natur verschwände. Der menschliche Geist als solcher mußte allerdings erst entstehen durch die Entwickelung des Menschen, und würde im Untergange des Menschenzgeschlechts mit diesem aus der Reihe des Daseienden verschwinden; aber der Geist an sich, von dem der Menschengeist nur eine

<sup>1)</sup> Berle. Berlin 1838-1840, Band X. G. 49.

Bluthe ift, mar por bem Menichen und wird nach bem Menichen fein, wie por bem Auftreten ber Borfahren bes Menichen, ber gefammten Thier- und Bflanzenwelt, ja alles beffen, mas mir unter dem Ramen Natur zusammenfassen, die Materie bestanden bat, aus welcher die Natur hervorgegangen ift, und bei einem etwaigen Untergange ber gesammten Natur unzerftörbar fortbestehen murbe. Die Begriffsmelt verhalt fich jum Beifte, wie bie Natur jur Rorperlichkeit, und es legt folglich ber Beift genau fo wirklich in die Begriffswelt sich auseinander, wie die Körperlichkeit in bas, mas wir unter bem Namen Ratur aufammenfaffen. Wie ber Beift nie in Thatigfeit treten fann ohne Rorverlichkeit, fo tann es feine Rorperlichkeit geben ohne Beift: und weil ber Beift, fei es bann für uns thatia ober latent (fcblummernb), zu allem Rorverlichen gehört, fo konnen wir den Geift ben Inhalt, den Rörper die Form nennen und sagen: wie der Geist nur durch den Körper jur Ericbeinung tommt, fo fommt ber Rorver nur burch ben Geift jur Form. hier treffen wir theilweise mit bem ausammen, mas in Shopenhauer's Spftem als Wille auftritt. Allein Wille befagt etwas viel zu Beftimmtes, und Schopenhauer's Grundfehler (fein Spftem ift ein bualiftisches) führte nothwendig ju Ausgeburten wie bie Fortbauer eines Einzelwillens ohne Körper, und bie Andeutung ber Möglichkeit eines Bertehrs mit Dahingeschiedenen. 1) Beift und Rorper find nicht im Sinn bes Duglismus zu fassen als zweierlei: fie find nur die zwei Momente Giner Bewegung, fie find ibentifch. fie find ber unendlich theilbare Stoff. Wir fennen einen an- und für = fich = feienden Beift fo wenig, als eine an= und für - fich - feiende Materie: an und für fich besteht nur ber Stoff, ale die Identität beiber, ale Identitat von Inhalt und Form, welche Ibentitat aber auf feinem Buntte ber Reit ober bes Raumes gur Erfcheinung fommt, und nur im ewigen Beltverlauf ale ein allgemeines Streben nach Steigerung, ber Materie wie bes Beiftes, fich verwirklicht.

<sup>1)</sup> Barerga u. Baralipomena, Berlin 1862, Bb. I. S. 328.

Wir unterscheiben zwischen Materie und Stoff, und muffen bies thun, wenn wir nicht ju bem noch miflicheren Ausfunftemittel greifen follen, einen Ausbruck zu erfinden. Die Bahl fällt uns nicht schwer, weil einerseits die Ginführung neuer Ausbrucke ben Bedanken nabe legt, man wolle neue Begriffe einführen - mahrend wir nur beftehende richtig zu ftellen fuchen - anberfeite bie Beibebaltung ber alten Ausbrücke gleich von Anfang barauf binbeutet. bak es nur um die Fortbildung berricbenber Grundanschauungen fich handle, und wie leicht die Berftanbigung fei zwischen heute noch fich bekampfenden Unfichten. Gehr verfucht maren mir, für bas, mas wir unter Stoff verfteben. Spinoga's Ausbrud Subftang ju gebrauchen; aber Substanz, als das Darunterbefindliche, deutet auf etwas Darüberstehenbes, und murbe bamit einen Schein von Dualismus burchbliden laffen. Wir fonnen bie Alleinheit, ben Donismus, zu bem wir in allem gelangen, und von bem wir in Folge beffen ausgeben, nicht zu flar hinftellen; und als beffen Grundgefet gilt une die Ungertrennlichteit bee Stoffee, ber, ba es feinen leeren Raum und in der Ratur feinen Sprung gibt, infofern jeber icheinbare Sprung nur ein Berbedtfein ber Mittelglieber ift, in feiner Ausbehnung nur unendlich fein tann wie bas Beltall. Ift aber ber Stoff unzertrennlich und unendlich, so tann er als solcher nie einen Anfang gehabt haben und nie ein Ende nehmen, womit auch feine Unvernichtbarkeit ausgesprochen ift. Die Unenblichkeit bes Stoffes, b. i. feine Unzertrennlichkeit und Unvernichtbarkeit, steht philosophisch außer Zweifel; fie läft aber auch empirisch fich nachweisen. Für ben Aftronomen ift der Widerstand erfennbar, den Körper von ber überaus geringen Dichtigkeit ber Kometen im Aether finden, woraus hervorgeht — luftleer barf nicht verwechselt werden mit stoffleer - daß der Aether, der übrigens nach einer approximativen Berechnung um vierzig Millionen Mal bunner ift als unsere Atmofphäre, stofflicher Natur ift. Bägt man die forgfältig aufgefangenen, vom verbraunten Solze übrig bleibenden Beftandtheile genau ab, so entspricht ihr Gewicht dem bes unverbrannten Solzes, ja, ftreng genommen, ift bas Solz nach bem Berbrennen ichwerer, als vor

bem Berbrennen, weil der Chemiker am verbrannten Holze neben all seinen frühern Bestandtheilen noch andere findet, die durch den Berbrennungsproceß der Luft entzogen worden sind. Es ist dies die herrlichste Bestätigung nicht nur der Unzerstörbarkeit des Stoffes, sondern zugleich auch des neuen Werdens, das aus allem Vergehens den sich erhebt.

Bas vergeht, ift aber nur die Form, ber bestimmte Rorner. und barum muffen wir unterscheiben amifchen Korperlichkeit und Stoff: benn bie Beranberung, bie beim Entstehen und Bergeben ber bestimmten Rörper statthat, stellt eine Art Theilbarkeit bes Stoffes heraus, die in Wiberfpruch zu ftehen icheint mit feiner als nothwendig erkannten Unenblichkeit, ober Ungertrennlichkeit und Unvernichtbarkeit. Diefer Widerspruch, der nicht blos auf die aus verichiebenen Elementen bestehenden Rörver fich bezieht, ba mir auch ein bestimmtes Dantum eines einzigen Elementes in mehrere Theile gerlegen konnen, zeigt une, daß der Stoff mit dem einfachen Elemente nicht verwechselt werben barf, was übrigens ichon ber Sprach. gebrauch andeutet, der eine vielfache Bahl biefes Ausbrucks julaft. fo dag wir, von den Elementen redend, Stoffe fagen, als mare ber Stoff nicht immer der Gine. Burbe die Deutlichkeit nicht febr gewinnen, wenn man für Stoff als Rorperlichkeit ben Ausbruck Materie (vielfach Materien für Elemente) fefthalten, und für ben Stoff, fobald beffen Theilung alle forperlichen Dimenfionen hinter fich lagt, Beift fagen wollte? Wir verlaffen bei einer folchen Unterscheidung auch fur bas, mas wir Beift nennen, ben Boben bes Stoffes nicht. Das Bange fassen wir als Gines, und bamit loft fich auch ber oben angebeutete Widerspruch zwischen ber factischen Trennbarkeit des Körperlichen und der logisch nothwendigen Ungertrennlichkeit des Stoffes. Diefer Widerspruch widerspricht fich felbft und hebt fich auf, fobalb wir ben Stoff als unenblich theilbar annehmen: ift ber Stoff unendlich theilbar, fo ift er trennbar und auch nicht trennbar: denn insofern seine Theilbarkeit fein Ende nimmt, ift er nur relativ, nämlich in Bezug auf bie torperliche Matrie trennbar, nicht aber abfolut, b. h. auch als unkörperlicher Stoff — als Geist. Die Theilbarkeit des als Materie gedachten Stoffes ware als die außerliche, die des als Geist gedachten Stoffes dagegen als die innerliche Theils barkeit näher zu bezeichnen. Und wie die Materie im Körper, fo sindet der Geist im Begriff eine bestimmte Form, die aber beim Begriff nicht weniger denn beim Körper als etwas Bestimmtes (Besonderung, Absonderung) das Vergängliche ist gegenüber dem Allgemeinen.

Der Grundfat einer unenblichen Theilbarteit bee Stoffes fann felbstverftändlich nur fich behaupten, wenn er, auf bie Thatfachen der Natur und bes. Geiftes angewendet, einerseits mit keiner von ihnen in Wiberspruch gerath, anderfeits zu beren einfachfter Erklarung führt. Die Atomiftit leibet an einem mefentlichen Mangel, folang fie die Atome nach ber Rahl ber achtgia ober mehr chemischen Glemente eintheilt, und fo viel Atomarten annimmt, als es Elemente, nämlich burch die chemische Analyse nicht weiter gerlegbare Grundmaterien gibt. Seten mir bas jetige Atom ale die lette Theilbarteit bee Stoffee, fo ichaffen wir une bamit ein : Bis bierher und nicht weiter, - bas bem Begriff ber freien Forschung, die feine Schrante fennt, entgegenftebt. miffen freilich nur, mas mir miffen; aber wenn mir noch fo viel miffen, ober vielmehr weil wir in Berücksichtigung bes grenzenlofen Relbes bes Wiffens fehr wenig wiffen, mare es thoricht, bem Wiffen eine Schrante zu errichten. Gin weiter untheilbares Atom mare auch in der That etwas Starres, ber Stoff felbft mare tobt. Ober mober nahme er die Bewegung, von ber wir ibn burchbrungen, die wir bis jum Leben fich potengiren feben, wenn beren Grund nicht in ihm lage? Wir muften aufer bem Stoff. von dem wir doch wiffen, daß er nichts neben fich bulbet, ein Ameites annehmen, und wurden bamit, wenn wir biefes Zweite auch blos Rraft nennen, bem eigentlichen Dualismus verfallen, ber nicht ber philosophische, sich felbft aufhebende Wiberspruch, richtiger gesprochen, Begenfat, sondern ber reelle, unlösliche Biberfpruch mare: jener enthalt die Wahrheit und wir haben fie mit ihm; biefer enthält die Unwahrheit, und mas wir bamn batten, mare eben die Ilumahrheit.

Diefer ftarren Atomiftit. Die fo fortbildungsunfabig ift. bak alle weitern, auf sie gestütten Annahmen nicht aus ihr sich ergeben. sondern nur nothgedrungen an fie geknüpft find, ftellen wir die genigle Spothefe Wichmann's gegenüber. 1) Und um die Grundfate, ju welchen wir une aus logischen Grunden betennen, an eine groke naturwissenschaftliche Autorität zu lehnen - die Naturphilofophie kann auf eine folche Spoothefe nur ficher bauen, wenn die Raturforichung teine Einwendungen bagegen erhebt - wollen wir Sade l's Urtheil, u. z. mit feinen eigenen Worten bierherfeten. Rachbem er die gegenwärtig fast allgemein angenommene Lebre besproden, fahrt er fort: ... Diefer fteht eine zweite, bisher noch wenig beachtete, unferes Erachtens aber richtigere Spoothefe gegenüber, welche behauptet, daß es nur zweierlei Arten von Atomen gibt, Massen = Atome und Aether = Atome, und daß die Berschie= denheit der chemischen Elemente bedingt ift durch die verschiedenartige Rahl ber gleichartigen Maffengtome, welche zu verfchiebenen Gruppen aufammentreten. Darnach mare alfo jebes fogenannte Atom eines Elementes nichts Anberes als eine Summe von Maffenatomen, welche, jedes von einer Aetherhulle (wie von einer Atmofphare) umgeben, in beftimmter Bahl und gu einer beftimmten Gruppe verbunben find. Für jebes Element mare die Babl, in welcher fich die Atome zu einer Gruppe verbinden, charakteristisch und unveränderlich. Wenn gleiche Atomgruppen mit gleichen Aetherhüllen zusammentreten, so bilben fie einen Gruppenbau, ben wir einen einfachen chemischen Rorver (Element) nennen. .... So viele verichiebene Gruppen es alfo gibt, so viele verschiedene Elemente, und der urfprünglich einzige Unterichied der Elemente besteht in der verschiedenen Anzahl der Massenatome in ihren Gruppen. Es gibt bemnach in der Ratur (als Rorpermelt) zwei Materien, welche aus Atomen befteben; diefe Materien beißen Maffe und Aether. Jedes Atom der Masse zieht alle übrigen Atome an; jedes Atom

<sup>1)</sup> Ueber ben Ban der einfachen Rorper, Olbenburg 1864, und Sullmann's babei benute Schrift: Das Grundgefet ber Materie, Olbenburg 1863.

des Aethers stößt alle übrigen Atome ab. Anziehung und Abstoßung erfolgen nach dem Rewton'schen Gesetze."
Es wächst also sowohl die Anziehung der Massenatome, als die Abstoßung der Aetheratome, in demselben Berhältnisse, in welchem die Anzahl der Atome zunimmt und das Quadrat der Entsernung abnimmt. Die Aetheratome und die Massenatome sind wahrscheinlich gleich große Kugeln von sehr geringer Größe und die Zahl der Atome beider Materien ist unendlich groß, wie der Beltraum, den sie erfüllen. Es ist klar, daß diese Hypothese dem einsachen monistischen Grundcharatter der ganzen Natur weit besser entspricht, als die gegenwärtig herrschende Hypothese von der ursprünglich verschiedenen Qualität der Massenatome in den verschiedenen Elementen. Bir glauben, daß in derselben die erste Grundlage des monistischen kosmologischen Systems zu sinden ist." 1)

Durch die Unterscheidung von Massen- und Aetheratomen, ben beiden Grundmaterien, in welche alle Körverlichkeit sich zerlegt, um von ba an nur innerliche Scheibungen und Berbinbungen -Differengirungen - einzugeben ; ober umgekehrt: burch bas Brincip einer unendlichen Theilbarkeit bee Stoffes, ber bei jeber Differengirung eine neue Berbindung eingeht, bis er durch die aukerlich fich sekende Bolarität, welche mit der unendlichen Theilbarkeit gegeben ift. ju Daffen- und Aetheratomen fich verdichtet, mit welchen bas Reich ber Materie beginnt, - flart fich ber Begriff Stoff gur lebenvollen Ginheit. Daffe und Aether find biefelben Begenfate bei ber Theilbarkeit ber Materie, wie Subject und Object bei ber Differengirung im Gebiete bes Beiftes - für-fich und an-fich - mahrend Beift und Materie felbit ebenfo fich verhalten bem Stoff gegenüber, ber in biefer Auffassung aus ber 3bentitat beider eine inhaltreiche Bahrheit macht. Ift ber Stoff unendlich theilbar, fo find außerliche und innerliche Theilbarteit zwei Begriffe, die fich vollfommen beden, zwei Größen, die beibe unendlich find, folglich nur ale bie zwei Seiten Giner Grofe, und ale

<sup>1)</sup> Generelle Morphologie ber Organismen, Berlin 1866, Band I. S. 116.

mendlich fich burchdringend gebacht werben tonnen. Die unendliche Theilbarteit bes Stoffes ift ibentifch mit ber Inbividualifirung. bie wir fortwährend im Beifte wie in der Materie fich vollziehen feben, identisch mit ber biglettischen Bewegung, Die ihren Grund bat in der emigen, durch eben jene unendliche Theilbarkeit bedingten Rubelofiafeit bes Stoffes. Unenbliche Theilbarfeit, Bolarität, Rubelofigfeit, Individualifirung, dialektische Bewegung find baber nur Ausbrude, welche biefelbe Sache, und zugleich ben fteigenden Grab ber Rlarung bezeichnen, ben in une ber Begriff berfelben erlangt: wir feten une ben Begriff auseinander, um ihn au begreifen. Bollen wir aber ben Monismus in Babrbeit begreifen, fo burfen wir uns auch die Daffen- und Aetheratome nicht als etwas Fixes vorstellen. Das Massenatom ift die fortwährende Individuali= firung bes Stoffes, ber nicht in zwei ftarre Theile von zweierlei Atomen geschieden bleiben fann. Die Beranderung ift eine unendliche, und nach bemfelben Princip, nach welchem aus immer wieder verschwimmenden Atomen neue Atome mit ihrer Aetherhülle sich bilden. - vergeben und entfteben Welten. Nach ber Rants Lablace'ichen Theorie, bie beute noch ale unanfechtbar gilt, bat die Atmosphare der Sonne ursprünglich bis zu den jegigen Grengen des Sonnenspftems sich erftreckt und durch allmälige Abkühlung bis auf ihre gegenwärtigen Dimenfionen fich guruckgezogen. ba nach ben Grundfagen ber Mechanit bie Umbrehung ber Sonne und ihrer Atmosphäre an Schnelligfeit in bemfelben Berhaltniffe, in welchem bas Bolumen abnahm, zunehmen mußte, fo bewirfte bie burch schnellere Umbrehung' vermehrte und die Wirkung ber Gravitation überwiegende Centrifugaltraft, daß von der Sonne nach und nach Ringe von gasförmiger Materie fich losriffen, und durch Abfühlung verbichtet zu unfern Planeten wurden. "In biefe Theorie ift weber eine unbefannte, supponirte Substang eingeführt, noch einer befannten Substang eine unbekannte Gigenschaft ober Befet gugefchrieben worben." 1) Darum fteht diese Theorie, versteht fich fur die Biffenfcaft, unanfechtbar ba; und ausgehend von der undurchbrechbaren

<sup>9</sup> Mill: Logit, beutsch von Schiel, Braunschweig 1862, II. S. 29.

Einheit alles Werbens, sehen wir in der Entstehung unserer Erde nichts als die Besonderung eines Allgemeinen, eine Individualisirung im weitern Sinn: das Gesetz der Schwere, als Massenanzie- hung, führte zu einem "Kampf um's Dasein", bei dem Himmelskörper siegreich hervorgingen und ein Weltenspstem die Arena bildete. Die Absonderung des Wassers, das Erstehen der Gebirge sind wieder nur Individualisirungen, und als solche die individuelle Zusammensassung zahlloser Individualisirungen innerhalb bestimmter Areise. Die Cohäsion ist die erste Form der Selbständigkeit, und wie prophetisch spricht aus ihr von den Dingen, die da kommen werden, als erste Stimme — der Klang.

Diefer Fortichritt auf bem Felbe ber Atomiftit führt nicht nur an einem befriedigenden Begriff von Stoff überhaupt, er führt auch zu einer Erklärung bes Ausbrucks Rraft, welche mit bem Monismus nicht in Widerfpruch ftebt, und uns gestattet, ben Beift nennend, mehr benn ein bloges Wort zu nennen, ein Gewinn, beffen fich zu rühmen nicht nur ber alte Ibealismus, fonbern auch ber neue Realismus nicht vermag. Indem wir Stoff und Rraft einander ichlechtweg gegenüberstellen, wie es 2. B. Buchner that: fagen wir mit bem Worte Kraft zu wenig und zu viel: zu wenig, weil wir nicht fagen, was die Rraft ift; zu viel, weil wir bamit bie Rraft als etwas annehmen, bas, fei es bann unter, über, außer ober in, jedesfalls ueben bem Stoff ift. Beffer noch mare eine folche Annahme freilich baran, ale bie ber Spiritualiften, bie einen Bei ft hppoftafiren, ber nicht nur über bem Stoff, fonbern auch über ben Naturgefeten ftebt, während jener miffenschaftliche Begriff Rraft mit ben Naturgefeten nicht in Collision fommt. Allein, wie as toine Leben straft gibt, als etwas an und für fich Seiendes, fo kann es, folang es keinen leeren Raum gibt, in welchem fie Blat hatte, auch feine Raturfraft ale folche, ale etwas neben dem Stoff Seienbes geben. Das Bort Birtung ift leicht ausgesprochen; aber gesagt wird bamit nichts, wenn ihrer Urfache die Frage gilt.

Ift ber Stoff unendlich theilbar, so tann feine lette torperliche Scheidung, weungleich in ihrer Aeußerung finnlich wahrnehmbar. boch nur begrifflich faßbar fein. Der Maanetismus gibt uns an feiner Bolarität ein thatfächliches Bild - wir fagen, ba es noch zahllofe, une ganglich unbefannte Raturerscheinungen geben fann, nur Bilb - von einer über die gewöhnliche Borftellung weit hinausgebenden Theilbarfeit. Gin Unbefangener fann nicht beaweifeln, daß durch das bekannte Streichen, das in einem Stahl ben Magnetismus hervorruft, im Innern bes Stahles eine Beranderung vor fich geben muffe; aber vorftellen tann fich ber Unbefangenfte biefe Beranderung nicht, ale por fich gebend in Atomen. bie nichts anderes find, ale bie fleinstmöglichen Theile bes Elements. bas wir Gifen nennen. Auch bas Wort Aggregateveranberung ift leicht ausgesprochen; aber es ist unlogisch, von einem weiter ungerleabaren Element eine Magregateberanberung auszusagen. nimmt bamit nichts Geringeres an, ale bie Umftellung einer Ginbeit innerhalb ihrer selbst; benn eine bloße Zusammenziehung ober Ausbehnung wie bei ber Ralte und Warme ift ber Magnetismus nicht, fonft mußte er bamit in Zusammenhang stehen. Baren ba Die Atome trots ber festen Gruppirung, in welcher fie bas Gifen bilden, nicht weiter zerlegbar, fo wurde eine Erscheinung wie der Magnetismus unmöglich sein. Den Materialisten, die mit der bisberigen Atomistif auslangen zu fonnen meinen, bat mit der Aggregateveranderung auch "ein Wort, zu dem ihnen der Begriff noch fehlt, zur rechten Zeit fich eingestellt." Faffen wir bagegen bie Atome im Sinne Wiechmann's, fo tonnen wir une nicht nur ibre Beranderung durch eine fo leichte Bewegung, wie bas blofe Streichen eine ift, vorftellen, wir begreifen auch, baf diefe Bewegung eine weitere Bewegung zur Folge hat, die nichts anderes ift, als bie Bewegung des Anziehens und Abftogens, die als lette außerliche Theilung bes Stoffs ben Atomen eigen ift, und bie eben barum beim Magnetismus, nur in größeren Dimensionen, jur Er-Wie wir es hier, infofern wir nicht einen fceinung fommt. phofitalifchen oder chemischen, sondern den naturphilosophischen Standountt einnehmen, nicht mit ben Stoffen, fonbern mit bem Stoff zu thun haben, fo geben uns hier auch bie Rrafte nichts en, bie 3. B. ber Chemiter als Gigenfchaften bezeichnet, unb

bei biefer einfachen Bezeichnung für feine 2mede polltommen, und barum mit vollem Recht, fich beruhigt fühlt. Der Roblenftoff, ber Sauerstoff, der Bhosphor, der Schwefel haben ihre Gigenschaften. aber ale bestimmte Materien haben sie eben nur bestimmte Eigenschaften; und ba biefe verschieben find, geben fie une verschiebene Begriffe von Kräften und nicht ben Begriff von Kraft überhaupt. Daf die Rraft überhaupt unzertrennlich fei pom Stoff. ift ber beutigen Forschung so gewiß, als bak aus nichts nichts hervorgehe: allein eben darum, weil nämlich biefe Unzertrennlichkeit kein blokes Band fein kann, das zweierlei aufammenhalt, infofern alles bloke Ausammenhalten keinen Augenblick ficher ift por bem Auseinandergehen; fo haben wir biefe Ungertrennlichkeit als 3bentitat zu faffen, und bies konnen wir nur, indem wir bie Praft als die unendliche Theilbarteit. Rubelofiateit ober Bolaritat bes Stoffes, ale ben unenblich theilbaren Stoff felbft faffen. Alle beftimmten Rrafte find nicht blos Gigenschaften beftimmter Stoffe ober Materien, sonbern fie führen fich felbft auf einfachere Rrafte und ichlieklich. ale Magnetismus. Glettricitat. Abhafion. Cohafion, Schwere, Bablvermandtichaft, auf Die Gine Rraft gurud. bie Gine ift mit bem Stoff.

Die rein mechanische Wirkung, die als Massenaziehung bas Gesetz der Schwere begründet, ist eine einsache Folge der unendlichen Theilbarkeit des Stoffes, und einzig und allein durch sie und chemische Berbindungen der aus der verschiedenen Gruppirung der Atome sich entwickelnden Stoffe ist das entstanden, was wir Natur nennen. Arnstall, Blume, Thierseele sind nur höhere Bersmittlungen, höhere Differenzirungen, und somit immer nur Individualisirungen des Stoffes, und setzen keinerlei außerstoffliche Kraft voraus. Nicht weniger aber, als vom empfindenden Bewußtsein, gilt dies vom fühlenden Selbstbewußtsein, in welchem der die zum reinen Denken differenzirte Stoff sich selbst erfaßt, b. h. sich selbst sich gegenüberstellt — als Geist dem Körper. Die Einheit des Ganzen wird nicht allein durch das schon im Thier beginnende Denken hergestellt: wie die Blume, ihr inneres Glühen in duftigen Worten verkündend, die mittheilende Sprache anbeutet, so spricht

icon ber Stein, im Arnstall bas Raube ber Form bis zur vollendeten Durchfichtigkeit läuternd, von ber bas All in fich abspiegelnden Klarheit des Denkens. Hier zeigt fich recht auffallend die Rothwendiafeit, amifchen Stoff und Materie ober Rorverlichkeit genau ju unterscheiben: im Geist wie in ber Materie tommt ber Stoff zur Ericheinung, aber beibe find immer zugleich gegenwärtig, weil es, wie keine Rraft ohne Stoff, und keinen Stoff ohne Rraft, teinen Geist ohne Materie, und feine Materie ohne Geist geben famn. Was baber zur Erscheinung kommt, ist bas vorherrschenbe: verhalt der Beift wegen rein forverlicher Differenzirung Stoffes fich latent, fo haben wir eine materielle Ericheinung, tommt ber Beift, indem ber Stoff bis über bie Rorverlichkeit binaus fich bifferengirt, jum Durchbruch, fo ift bie Ericheinung eine geiftige. Beide Reiche ber Ericheinungen find gleich groß, und zwar nicht nur weil beibe grenzenlos find, sondern weil sie nur bie zwei Seiten, die innere und die aukere, beefelben Reiches find. Wir nennen bas Auftreten bes Geiftes gerade fo Er--fceinung wie das Auftreten der Materie, weil beides mahrgenommen wird, wenn auch bas Medium, burch bas wir mahrnehmen, ein anderes ift: fur bas erftere bas Denten, für bas lettere ber Sinn: bas Innere burch bas Innere, bas Aeukerliche burch bas Aeukerliche. Rur barf babei nie außer Acht gelaffen werben, baß bas Denken nicht weniger als ber Sinn an ben Organismus gebunden ift, und baf beibe Arten von Erscheinungen trügen fonnen: eine Sinnestäuschung ift eben fo leicht möglich als eine Täufchung bes Denkens. beiden haben wir von ber Richtigfeit uns erft zu überzeugen, und was ba pruft, ift bas Denten, bas ale bas Differengirtere, bober Unterschiedene und barum Enticheibenbe, hoher fteht, ale ber materielle Ginn.

Wollte man aber ben Werth biefer unwiderleglichen Steigerung mit der Bemerkung herabsetzen, daß nach unserer Anschauung der Geift schließlich doch zu etwas Abwägbarem werde, so könnten wir darauf nur antworten, daß es unseres Erachtens sehr erfreulich wäre, wenn der Geist jederzeit und jedenorts recht gewichtig auf-

treten murbe. Die Intelligenz unferer Tage ift viel zu weit fortgeichritten. um an imponderabeln und incommensurabeln Groken Geschmack au finden. Die Raturphilosophie bat praktisch zu werden, der Geift unferer Reit will nahrhafte Rost. Rubem ift ber Geist wirklich mekbar, und tann man in B. Bundt's portrefflichem Berte 1) eine gang einfache Borrichtung gum Deffen ber Schnelligfeit bes Gebankens finden. Aber barum wird boch ber Materialismus mit feinen Bilfemitteln den Geift nie abmagen. b. b. finnlich matte nehmen, somenig ale ber Spirituglismus an bem über Die Rorperlichkeit binaus bifferengirten Stoffe eine materielle Schwere nachweisen wird. Die Barme ift eine Musbehnung ber Materie ober ber Atome, wie die Ralte umgefehrt ein Zusammenschrumpfen, bas Licht eine fcwingende, wellenformige Bewegung ber Materie ober ber Atome ift. Wie fehr man hiebei bem, was wir unter innerlicher Theilbarkeit bee Stoffes verstehen, sich genähert zu haben meinen mag - benn mit Licht und Barme ift erft bie Moglichkeit bes organischen Lebens gegeben - wir fteben bamit noch gang auf bem Boben ber Körperlichfeit, und die bei ber Barme, bei ber Ralte, beim Licht, ja felbst bei der Glettricität und bem Magnetismus vor fich gehenden Aggregateveränderungen taun der Materialismus vielleicht noch ganz handareiflich nachweifen, mabrend die Wage für die Erfcheinungen aus der Belt der Ideen nur in ber Sand bes bentenden Beiftes ichwebt. Der Materialismus hat gar teine Ahnung, wie oft er, gerade weil die finnliche Wahrnehmung ihm als der sicherfte Brufftein der Gewifibeit gilt, die leersten 26= ftractionen für die greifbarfte Realität hinnimmt, und bamit in den einseitigften Ibealismus verfällt. Wir wollen hier nichts hervorheben, als die sinnliche Auffaffung der Raumverhaltnisse, bas, was an ber Rörperlichkeit bas Wesentliche ift. Gibt es nicht Insecten mit gang anders construirten Augen, und welche folglich die Gegenftande nothwendig in anderer Form und Größe mahrnehmen muffen, als ber Menfch? Entschiede allein die finnliche Wahrnehmung, so ware es gang unmöglich zu fagen, welcher von beiben recht febe, und nur

<sup>1)</sup> A. a. D. I. 38.

rein griftofratische Scheingrunde konnten ju Gunften bes Menichen ben Ausichlag geben. Dem 3beglismus gebührt bas groke Berbienft, Licht gegoffen zu haben über biefen buntelften Buntt. Rant bat da Unfterbliches geleistet, und daß fpatere Bhilosophen seinen Ausspruch auf die Svite getrieben, die gange Körperlichkeit als bloken Schein erklärt haben, mar ber logische Weg jur Rlarung bes noch nicht völlig aufgehellten Begriffes. Mittelft ber Sinne fann ber Menfch die Dinge nur berühren, genießen, verzehren, nicht aber bleibend fich aneignen. Angeboren ift ihm teine Ibee. aber bie 3been, die er bentend fich ermirbt, find bas unverankerliche Gigenthum feines Beiftes. Darin liegt ber aroke Unterschied awischen sinnlichen und geistigen Gutern: alles was wir besiten, bat einen boben Werth nur insofern wir einen haben Beariff bavon haben: und wie alles uns geraubt merben tann, nur nicht unfere Borftellungen und Begriffe, fo find unter Diefen iene Die werthvollsten, die mit dem Allgemeinen une in Berbindung bringen: wenn alles uns verläkt, fie verlaffen une nicht. folange wir nicht felbst uns verlassen. Die Mathematif ift wie die Geometrie auf Boraussetsungen gegründet, benn eine gerade Linie findet sich in der Realität so wenig, als ein mathematischer Bunkt; bak aber diefe vorausgesetten Begriffe Bahrheit haben, beweisen Die Refultate biefer Wiffenschaften. Und find Die Schate an Renntnik, welche die Erfahrungswissenschaften ansammeln, die wichtiaften Raturgefete, welche fie entbeden, etwas anberes, als concrete Beariffe? Bas verschafft bem Naturforscher die Gewikheit seines Biffens? Etwa die fixuliche Bepbachtung, ober nicht vielmehr die begriffliche Berbindung des Befondern mit dem Allgemeinen u. f. f.? Naur weil das, was er wahrnimmt (als mahr annimmt) ihm jum Begriff wird (ihm wahr wird) ift ber Menfch im Recht gegen bas anbers febende Jufect, wie bemienigen, ber einen Begriff vom Schonen bat, auch allein ein Urtheil barüber zufteht. anderfeits auch ber Philosoph, wenn er die Erfahrung nicht zu feinem Ausgangspuntt nimmt, nur eitle Chimaren jum Beften geben fann, fo bilbet ber prattifche 3bealismus bie natürliche Brude zwischen beiben Extremen, und zugleich ben einzigen Weg zu einer echten Begründung bes Sittlichkeitsbegriffs. Benn bies lettere aber auch nicht ber Fall wäre; wenn wir damit vielmehr zur Ueberzeugung von der Unwirklichkeit nicht nur der Sittlichkeit, sondern alles Geistes überhaupt gelangen, und verzichten müßten auf die Stillung des schreiendsten Bedürfnisses der Menschendruft, so wäre dies kein Grund, jene Brücke nicht zu schlagen: die Bersöhnung des Idealen und Realen ist eine Forderung der Wahrheit, die Einheit beider ist die Wahrheit selbst, und die Wahrheit ist das Söchste.

Um zu zeigen, wie nabe baran bie Naturforschung fei, von ber grenzenlofen Theilbarkeit bes Stoffes fich zu überzeugen, wollen wir Darmin's neueste Spoothefe von ber Bangenefis 1) in möglichster Rurze wiederzugeben suchen. Mit ber ihm fo eigenen Befcheidenheit, und auf feine umfaffenden Erfahrungen geftust, führt er da eine Theorie in die Wissenschaft ein, burch welche die rathfelhafteften Ericheinungen ber Bererbung 3. B. ber Atavis mus. bas neue Auftreten von Gigenschaften ber Ahnen bei ben Enteln und Urenkeln, ober das hervortreten berfelben in einem höheren Lebensalter, die natürlichste Erflarung finden. Darwin nimmt an, baf bie gange Organisation bis jum fleinsten Atom ober Ginbeit fich reproducirt, fo amar, baf ber befruchtete Samen wie bas befruchtete Gi nach Art der Knospen aus einer Menge von Reimen bestehen, die von jedem einzelnen Atom des Organismus abgegeben merben. Wenn bas fleinfte Brotogoon aus einer gang homogenen, gallertartigen Maffe gebilbet ift, fo wurde ein einziges Atom babon, unter gunftigen Bedingungen genahrt, Ganze reproduciren können; weichen aber die obere und untere Mache in ihrer Textur von den centraleren Theilen ab, fo mußten alle drei Theile Atome ober Reimchen abgeben, welche, burch wechselseitige Bermandtschaft sich verbindend, entweder Anospen oder Sexualelemente bilden würden. Daß ein bem Salamander wiederholt abgehadtes Bein vollftanbig fich erneuert - ber glanzenbfte Beweis

<sup>1)</sup> Das Bariiren ber Pflanzen und Thiere im Zustande ber Domesticastion, deutsch von J. B. Carus, Stuttgart 1868. II. 470 ff.

gegen bie Lebenstraft im alten Sinn und für die aukerordentliche Entwidelungsfähigfeit von Organismen nieberer Ordnungen und früherer Bilbungsverioben - fann nur burch die freie Circulation von Atomen aller Theile burch ben gangen Körper feine Erklarung finden. Darmin weist nach. daß alle Reproductionsformen in ein= ander übergeben; daß man nicht unterscheiben tann zwischen Organismen, welche aus Anospen, aus Selbsttheilung ober aus befruchtetem Samen entftanben find: bak alle biefelben Abanberungen erleiden und benfelben Rudfcblagen ausgefest find: bak diefe allgemeine Uebereinstimmung fich nur versteben läft, wenn alle Reproductionsformen abhängen von der Aggregation von Keimchen, die aus bem gangen Rorver berrühren: bak enblich geschlechtliche und maefchlechtliche Zeugung, welche beibe Broceffe, trot ihrer fo weit auseinanderliegenden Berschiedenheit. beständia dasfelbe lebende Befen hervorbringen, fundamental biefelben find. Die nach mehren Generationen erfolgende Anvassung an neue Berbaltnisse, indem die ältern Reimden fortwährend abgegeben werben, und bie ber Structur nach modifizirten neuen Reimchen jene nur überwinden fonnen. wenn fie die nothige Ueberzahl erlangt haben, um aus dem ursprünglich latenten Zuftande herauszutreten; - felbft bie befonders unter dem Druck der Domeftication häufigern Irrungen der Ratur. bie übrigens in jedem einzelnen Falle so nothwendig erfolgen, als nur irgend etwas, bieten nach ber Behre ber Bangenefis bem Berftandniß feine Schwierigkeit mehr bar. Zeigt une Darmin in leinem ersten Werte bie aukern Berhaltnisse, unter welchen Arten aus Arten entstehen, fo bedt er uns ba nichts Geringeres auf, als den innern Borgang babei. Alle Einwände, die noch gemacht werben tonnen, alle Schwierigkeiten, die noch zu beben find, faft er in's Auge mit ber gewohnten Unbefangenheit, und gelangt am Schluf seiner Darftellung zu folgenden benkwürdigen Gaten: "Es erzeugt ein Thier nicht als Ganzes feine Art burch die alleinige Thatigkeit . feines Reproductionespfteme, fondern jede feparate Belle erzeugt ihre Art. Es haben Naturforscher oft gesagt, daß jede Zelle einer Bflanze die factische oder potentielle Fähigkeit hat, die ganze Bflanze ju reproduciren: fie hat biefes Bermögen, aber nur fraft des Umstandes, daß sie von jedem Theil berrührende Reimden enthalt. Streng genommen machit bas Rind nicht jum Mann beran, fonbern ichliekt Reimden ein, welche langfam und fucceffit entwickelt werben und den Mann bilben. Im Rinde erzeugt ieber Theil, ebenso wie im Erwachsenen, benfelben Theil für die nächste Generation. Bererbung muß einfach als eine Form von Bachsthum angefeben werben, ebenso wie die Theilung einer niedrig organisirten einzelligen Bflanze. Der Rudichlag bangt von der Ueberlieferung folummernber Reimden vom Borfahren auf feine Rachtommen ab. welche gelegentlich unter gemiffen befannten ober unbefannten Bebingungen entwickelt werben konnen. Jebes Thier und jede Bflanze konnen einem humusbeete verglichen werben, welches voll von Samen ift, von benen die meiften balb teimen, mahrend manche eine Beit lang schlummern und andere umkommen. Jedes lebende Wesen muß als ein Mitrotosmos betrachtet werben, ein fleines Universum, aebilbet aus einer Menge fich felbst fortoflanzender Organismen. welche unbegreiflich flein und fo gablreich find, wie die Sterne am Himmel" 1).

Wir denken, daß man diese Hypothese nicht mit Unrecht als eine Uebertragung der Atomistik auf die Organik bezeichnen könnte, und sind überzeugt, daß sie der Naturforschung über gar manche noch vor Rurzem für unlöslich gehaltene Schwierigkeiten hinüber helsen wird, zu welchen wir beispielsweise das abgekürzte Berfahren rechnen, wozu oft die Anpassung im "Rampf um's Dasein" greift, und das auf den ersten Blick einem Act reislichster Ueberzlegung gleicht, während es in natürlichster Weise mit dem plöglichen Erwachen von Keimehen erklärt wird, die durch längere Zeit verhindert waren, aus dem schlummernden Zustande herauszutreten. Für uns ist diese Hypothese von unschätzbarem Werth als das sprechendste Bild einer unabsehdaren Stofftheilung, die schon im Gebiete der organischen Natur die materialistische Vorstellung des Atoms so weit hinter sich läßt, daß die Nothwendigkeit einer Unterscheidung zwischen Waterie und Stoff unmöglich mehr lang warten kann auf

<sup>1)</sup> A. a. D. S. 528 11. 529.

ibre allgemeine Anerkennung. Rann bei ber Entstehung bes Menfchen ber Bunkt, auf welchem er entstanden ift, nicht angegeben werben, io tann um fo weniger bier. da es um das All fich banbelt, ber Bunkt angegeben werden, auf welchem die äukerliche Theilung in die innere, die Materie in den Geist übergeht. Und doch ist dieser Buntt überall, wie im unendlichen Raum jeder Buntt Centrum ift. Den Beift fassen wir nicht anthropomorphisch auf, und legen ihm baber feine menschliche Eigenschaft bei, wie Bernunft, Gute u. f. f., die, wenn auch imenblich genannt, ihn boch zur Berfon machen und in den Streit bringen murbe, den, bewuft ober unbewuft, alles Einzelne gegen bas Allgemeine zu bestehen hat. Aber als ft einerungefähig ertennen wir ibn, und damit gerath er in feinen Biberfpruch mit ben Raturgefeten, weil bie Steigerungsfähigkeit ine allgemeine und ber Materie nicht weniger eigen ift, als bem Beifte. Emig vollzieht fich im Stoff bie Differenzirung in zwei entgegengefette Bole, und ift die Urfache, beren Wirfung die Kraft ift, und fo fort von Kraft zu Kraft, indem jede Wirkung zu einer neuen Urfache wird. Daß kein Stoff ohne Kraft, keine Kraft ohne Stoff fein tonne, ift ba feine baltlofe Annahme mehr: und mas wir Geift nennen, weit entfernt, bem emigen Caufalgefet, nach welchem eine beftimmte Urfache unter gleichen Berhaltniffen immer eine bestimmte Wirtung haben muß, entgegenzutreten, erweist sich vielmehr ale beffen mahrhaftiger Trager. Bir nennen biefe Seite des Stoffes Geift, weil fie, mit materiellen Mitteln nicht mahrnehmbar, über die körperliche Theilbarkeit und folglich über die torperliche Fagbarteit bes Stoffe hinausgeht; und wenn auch ber Menschengeift bazu fich verhalt, wie bas Ginzelne zum Allgemeinen, wie das Bergangliche jum Ewigen, fo bekundet fich boch beider Berwandtichaft barin, bag ber Geift mit feinem ewigen Caufalgefet und dem gangen begrifflichen Zusammenhang der Natur, welcher er, wie ber Beltgeschichte, ben Stempel einheitlichen Fortforitte aufbrudt, nur burd ben ben fen ben Menichengeift erfant werben fann. Wir verwerfen fo aufrichtig und vollständig als nur irgend wer bie mit bem Caufalgeset unvereinbare Teleologie ober 3medmäßigkeitelehre mit allen ihren 3meden bis jum letten End-

aweck, und fassen daher ben Fortschritt biefer Steigerung nicht als 2med, sondern nur ale nothwendige Rolge ber Bolarität auf. gang im Sinn Goethe's, wenn er fagt: "Bolaritat und Steigerung, jene ber Materie, infofern mir fie materiell, biefe ihr bagegen, infofern wir fie geiftig benfen, angehörig: jene ift in immermahrendem Angieben und Abstoken, biese in immermahrendem Auffteigen: meil aber bie Materie nie ohne Beift, ber Beift nie ohne Materie eriftirt und wirkfam fein tann, fo vermag auch bie Daterie fich ju fteigern, fowie fich's ber Beift nicht nehmen lagt, angugieben und abguftogen, - wie berjenige nur allein gu benten vermag, d'er genugsam getrennt hat, um ju verbinben, genugsam verbunden bat, um wieder trennen zu mögen." 1) Deuten biefe Borte bes Weifen unter ben Beifen nicht auf die Rothwendigkeit bin, zwischen Materie und Stoff au unterscheiben, und find fie nicht die klarfte Beranschaulichung beffen, mas Begel ale bie bialettifche Bewegung bezeichnet hat? Die Bolarität, die mit dem Begriff der unendlichen Theilbarteit gegeben ift, und als Quelle aller geistigen wie körperlichen Thatigfeit fich herausstellt, wird für ben Beift, wie für bie Materie, insofern jede Scheidung (Unterscheidung) zu einer neuen Berbindung führt, zur Reim aus Reim treibenden Fortentwicklung. Das Gubject, bas bem Object fich gegenüberftellt, ift ber negative Bol, ber bem positiven sich widersett, und wie bort die neue Ginheit beiber eine höhere Stufe geiftiger Thatigkeit gibt, fo wird hier aus dem einfachen Stahl ein Magnet. Berlieren ba die Begriffe ber Dynamik und Mechanik nicht ihre Gegenfatlichkeit, liegt in ber ursprünglichsten Bolarität nicht ichon angedeutet die fexuelle Theilung. fehrt nicht die fort und fort fich entwickelnde Natur beim Menfchen. ber eine Differengirung erlangt, burch bie er fie und ihre ewigen Gefete erkennt, ju ihrem Ausgangspunkt jurud, die Ginbeit bes Ganzen als die erfte und lette Bahrheit verfünbenb?

<sup>1)</sup> Brief an ben Rangler von Miller, Berte, Stuttgart 1836, 1. 460.



Bie man unfere Beltanichauung nennen wird? Mit allem Ang und Recht atheistisch, wenn man Atheismus für bas Gegentheil nimmt vom Deismus: benn beiftisch ift unfere Anschauung. Bottlob, nicht im geringsten. Nichts liegt uns ferner als jene Borftellung, bie Bott, um mit Badel's braftifchem Ausbrud zu reben. m einem "gasförmigen Wirbelthier" herabwürdigt. Dies und nichts anderes thut ber Anthropomorphismus, felbst ber raffinirteste; und bak er baran keinen Anstok nimmt, mabrend er, sobald es um bie eigene Berfon fich bandelt, bei bem bloken Gebanken, bak ber Mensch mit einem hochorganisirten Thiere verwandt sein könne, von Scham und Born in die Bohe geschnellt wird, ift für die Logit bes blogen Gefühlsmenschen ebenso charafteristisch, als der berühmte ontologifche Beweis, ber, feines icholaftifchen Schleiers entfleibet, nichts fagt, als: Gott ift, folglich ift er. In jeber Begiehung mit Unrecht bagegen wurde man unsere Anschauung eine materialistische nennen: benn bei ber Unenblichkeit, bie wir bem Beifte vinbiciren, und bei unferm Beariff vom Stoff tonnte man mit bemfelben Rechte behaupten, bag wir bem Spiritualismus hulbigen, ja bag wir noch weiter geben als biefer, und, bem Materialismus biametral entgegengesett, alles als Beift auffassen. Unser Spftem ift ein monistifches, weil wir aum reinften Donismus gelangen, zu bem ein ebenfo consequentes als unbefangenes Denken nothwendig führt. Monismus bezeichnet ben Begriff bes in feiner grenzenlofen Theil= barteit einheitlichen Stoffes, ber in feiner Allgemeinheit alle Subjectivität von fich ausschlieft, inbem er fie in ihrer Allgemeinheit in fich aufhebt; allein bas Wort Monismus hat etwas Starres, bas es hindert, unfern gangen Bedanken auszudrücken, weshalb wir, wenn uns die Bahl gelaffen ware, die Begeichnung Bantheismus vorziehen murben: nicht nur entspricht, wie wir spater sehen werben, biefes Wort genauer ber Gefammtheit des menschlichen Entwickelungsganges, es gibt auch, in der göttlichen Natur den natürlichen Gott uns vergegen= wartigend, dem im Monismus liegenden, einheitlichen Gegenfat von Geift und Materie lebendigern Ausbruck. Wir wissen zwar bak wir diese Erflärung füglich uns hatten ersparen sehr wohl.

fönnen, da es jedem freifteht, die Sache nach feinem Belieben zu taufen, und daß jeder sie auch wirklich nur so nennen wird, wie es ihm beliebt; wir wollten eben nur auf ein Recht nicht verzichten, das wir, insofern auch wir zu unsern Lesern gehören, offenbar mit biesen theilen mussen.

Kaffen mir das bisber Befagte gufammen, fo feben wir den Monismus überall sich bemähren, und die unorganische, organische und geistige Ratur erscheint une ale etwas zwar fubstantiell nichts Berschiedenes, aber als die steigerungsfähige Auseinanderlegung einer ewig fluffigen Ginheit in die brei Momente ber bialeftischen Bewegung, die mir ale bas Grundgefet alles Werbens erfannt haben. Wir haben gefehen, daß die geiftige Entwickelung, ihre Identität mit ber forverlichen befraftigend, nach bemfelben Gefete vor fich geht, auf welchem alles natürliche Dafein beruht, und bak, allem Ginzelnen gegenüber, bas Allgemeine bas Wahre. Wirkliche ist. Ale bas Allgemeine haben wir den concreten Beariff oder die Idee fennen gelernt, und unabweislich brangte fich une die Ueberzengung auf, bak jebes Raturgefes, ale bie allgemeine Babrbeit, die in einem beftimmten Kreise von Fällen immer und immer wieder jum Durchbruch tommt, nichts anderes fei, benn ein concreter Begriff, - turz, dag es nur Gine Logit gebe für die erfte befte Naturerscheinung, wie für die unbemufte Empfindung und ben felbftbewuften Berftand. Wahrheit zu Wahrheit emporfteigend, find wir angelangt zur abfoluten Idee, ober hochften Allgemeinheit, die, ale die Identität von Inhalt und Form, bas allem Wirflichen Gemeinfame ift, fo daß wir, fie faffend, das All umfaffen. Bir haben endlich gefehen, wie ber Menfch nach bemfelben Gefete, welches das lette Pflanzchen empormachsen läßt, nicht nur zum Menichen geworben, fondern in feiner Fortentwickelung auch gur Erkenntniß der Wahrheit gekommen ist. Es hat nämlich der Menschengeift auf bem Bege gur Erfenntnig bie absolute 3bee erft vorherrschend objectiv, als Religion aufgefaßt, und erft nachdem er genugsam trennen, um neu verbinden zu konnen, gelernt, ift er fortgefchritten zum Begriff bes Schonen, ber aber auch erft allmalig der Subjectivität jene Freiheit gab, ber es möglich ward, bie Bahrheit als die reine Bermittlung beider Momente zu erfassen.

Aus biefem Bange ber Erfenntnif, wie aus bem Umftanbe, daß die Bahrheit, als die freie Ginheit beiber Momente, einen positiven Berth nur haben tann, wenn auch jedem einzelnen Momente irgend ein positiver Werth autommt, ergibt von selbst fich die Folgerung, daß der Religion wie dem Schonen leibhaftige Babrbeit innewohnen muffe. Aber ganz ungerechtfertigt ist es, baraus zu ichlieken, bak auch bem positiven Religionsgotte Wirklich= feit automme: es mare bies basselbe, als wenn man eine beftimmte Schönheit mit bem Schonen verwechselte. Natürlicher Beise fteht dies Jedermann frei, und wird auch von dieser Freiheit nach beiben Seiten bin ausgiebig Bebrauch gemacht: nicht felten feften wir ben Berehrer einer Schönheit an feiner Anbetung geiftig wie förverlich untergeben, während anderseits der Aberglaube in chnischer Berachtung bes mahren Wissens unter bem Banner ber Dummbeit bie icheuklichsten Triumphe feiert. Das Schone und die Religion haben eben nur Wahrheit, insofern sie in die Wahrheit aufgeben, sowie bie Bahrheit selbst — ba das Wahre stets in der Mitte liegt einseitig aufgefaßt und auf die Spite getrieben, zu einer todten Abstraction wurde, zu einem Extrem, bas nur vom Uebel sein Es ift eine Forberung bes consequenten Monismus, in ber Natur nicht die Feindin des Geiftes zu erblicken: die Natur ist die Trägerin des Geistes, und zur Unnatur, folglich auch zur Unwahrheit führt nothwendig jede Lehre, welche die Ratur verläug= nen wollte. Darum konnen wir den vollen Begriff der lebendigen Bahrheit in une nur aufnehmen, und vermag diefer thatfachlich forbernd und veredelnd auf une nur zu wirken, wenn einerseits echter Schonheitefinn ben gangen Werth bes Lebens uns erichlieft und uns befähigt, jeben Genug, ber uns fich barbietet, mit bem Mag bes Berftandniffes in uns aufzunehmen, und wenn anberfeits tiefinnere Frommigteit, die im Unglud allein unfer Berg por ganglicher Beröbung zu bewahren vermag, weil fie, das Allgemeine gang umfaffend, auf ber höchften 3bee beruht, und

bleibt, wann alles flieht, — allem, und war's dem Lebsten, das wir haben, uns entsagen lehrt. Daran erkennen wir die echte Bahrsheit, daß sie den ganzen Menschen, daß sie unser Gemuth nicht weniger abelt, als unsern Geist. Und eben weil der Idealismus, von dem wir ausgehen, kein einseitiger ist, und der Materie ihr Recht gelten läßt, neigen wir uns einem Pantheismus zu, der, ohne je mit den Naturgesetzen in Biderstreit zu gerathen, allein das Käthsel des Schönen löst, das aus der bescheidensten Blüthe, wie aus der großartigsten Erscheinung herzerhebend zu uns spricht, — einem Pantheismus, der von der gesammten Religion zwar nur die Frömmigkeit übrig läßt, aber jene heilige Frömmigkeit Spinoza's, die, ohne alles Berlangen nach Bergeltung, das Gute thut nur um des Guten willen, und das Gute wie das Schlimme, das ihr widerfährt, auf einen Gott zurücksührt, in welchem sie das Weltall an ihre Brust brückt.

Und bier wollen wir, ehe wir jum zweiten Buche übergeben. noch einen Blid werfen auf ben Menschen, wie er nach ber Lebre Darmin's fich entwickelt hat. Er ift nicht vollendet aus ber Hand eines allmächtigen Schöpfers hervorgegangen, Sunde ju Sunde fich fturgend, ju einem erbarmlichen Wefen berabaufinten, bem nur im Weg ber Onabe geholfen werben fann: erft allmälig und nur burch die eigene Arbeit hat er in rastlosem "Rampf um's Dafein" jum bilbungefähigften Wefen fich emporgeschwungen, bas die erfte Stelle auf Erben als fein moblerworbenes Recht in Auspruch nimmt. Das bildungefähigfte Wefen zu fein, ift allein ein Bewußtsein, bas ihn entschäbigen tann für ben Berluft erborgter Titel, die der Zweifel, der Bater alles echten Wiffens, je glanzender fie fich ausmalen, befto glanzender zu vernichten weiß. Aber nicht nur das bildungsfähigfte, auch bas leiftungsfähigfte Befen ift ber Menich. Ibeen und Gefete find Gins: freilich bat ber Menich bie Naturgefete, die nichts anders find, als bas in zahllosen Einzelfällen wiederkehrende Allgemeine, nur entbeckt und nicht erfunden, wie er bie Ideen, das Bleibende in allem Bergänglichen, nicht erfunden hat, sondern nur entbectt; aber war er auch nur ber Brennspiegel, in welchem die Strahlen alles Berbens

sich sammelten zum zündenden Gedanken, so war es boch seine Auffassung des Allgemeinen, die den Funken hinaussandte, wo er die Leuchte des Wissens in Brand steckte, die der Forschung den Weg weist zur Wahrheit. Und dies sein Thun ist er, und als dieser, zu dem er sich emporgearbeitet hat, beherrscht er die Natur, aber als ein constitutioneller Fürst, der an ihre Gesetze gebunden ist, und bessen Thron nur um so fester steht.

Allein ben gangen Menschen haben wir noch immer nicht vor uns, und mas wir, des leichtern Berständnisses halber, porweg genommen, vermochte nur andeutungsweise ausgesprochen, und hat im Rolgenden bargethan zu werben. Mit ber vorherrichend beich aulichen Frommigfeit, ju ber wir oben angelangt find, mit ber innigsten Ergebung in die als unabanderlich erfannte Nothwenbigfeit tommen wir aus einer negativen Stellung nicht beraus, bie dem allgemeinen Bewegungsgesete gemäß positiv zu werben verlangt. Die Bahrheit, die an fich nur in der abstracten Formel ber 3bentität fakbar ift, hat zu Rleifch und Blut zu werben, foll fie ben Menichen aus feiner Bereinsamung als Ginzelnes und thatfachlich zur Berfohnung mit bem Allgemeinen führen. Der Begriff bes Guten beginnt zu bammern und mit ihm eine neue Belt. Damit wird bie Wahrheit, die als bie Belt ber Sittlichteit. Subject-Object bislang ben Endpunkt ber Bewegung bilbete, in der nun neu anhebenden Bewegung jum Ausgangevunft, wieder jur bloken Objectivität, aus welcher eine Subjectivität höherer Art fich emporringt als Bermittlerin einer höhern Einheit. Diese Bermittlerin ift bie Freiheit.

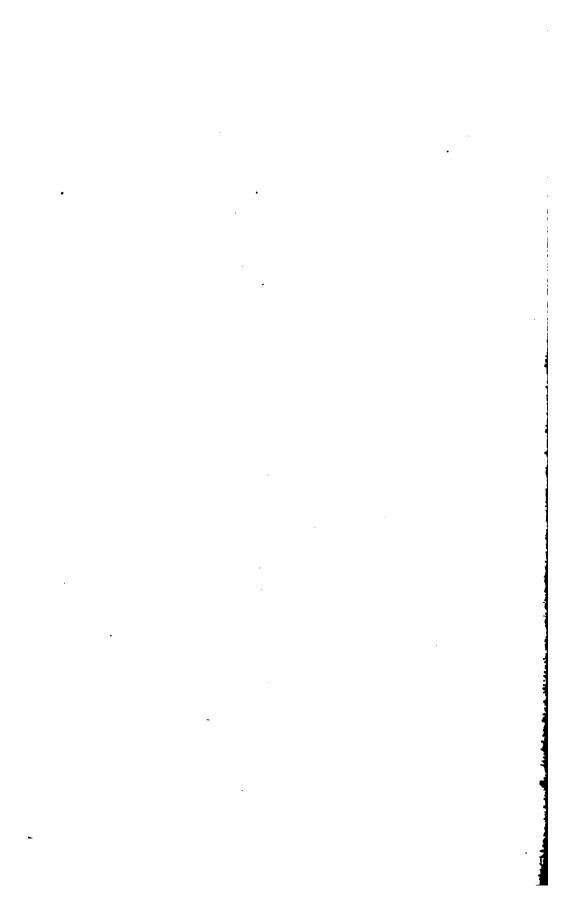

Zweites Buch.

Von der Freiheit.

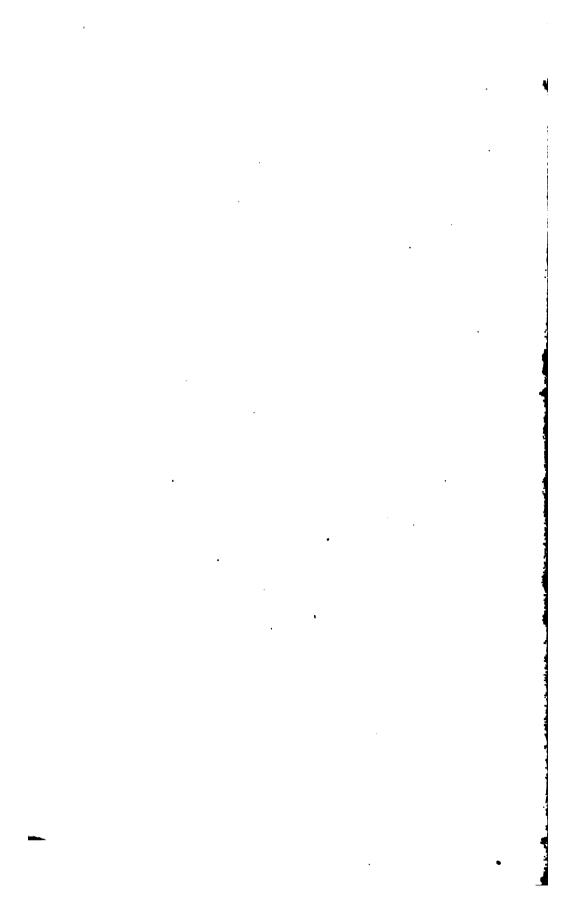

## Die Nothwendigkeit.

Die wir im erften Buche mit ber Ibentität von Inhalt und Form, ale ber Grundbebingung aller Wirklichkeit, zu einem wiberibruchlosen Begriff ber allein im Allgemeinen liegenden Bahrheit gelangt find, indem wir, fo zu fagen, die gesammte Ratur und als beren Rrone die Menschheit vor unfern Augen fich entwickeln faben: fo konnen wir auch zu einem widerspruchlosen Begriff ber Freiheit nur gelangen, wenn wir ben Menfchen, wie er ift, por uns fich entfalten laffen. Betennen wir uns aufrichtig zur Lehre Darwin's mit allen ihren Confequengen, fo nimmt bie Empirie bon felbst eine gang neue Stellung ein. Es hangt gar nicht mehr von ber Philosophie ab, ber Erfahrung bas Recht einzuräumen ober au bestreiten, in Angelegenheiten bes Beiftes mitzureben und mitzuenticheiben: ber Menschengeift felbft ift ja erft zu Stanbe getommen mittelft ber Erfahrung, und wie follte ba bie Erfahrung nicht am besten uns ftuten auf dem Wege zur Erkenntnig ber Befete, nach welchen er leibt und lebt? Ober gibt es etwa für bas Fortichreiten bes Wiffens einen anbern Weg, als bas inductive Bauen auf anerkannten Erfahrungsfätzen? Aber wie das Anerkennen ber Erfahrungsfate Sache bes Denkens ift, fo bebeutet ichon bas Mitreben und Mitenticheiben, von bem wir oben gesprochen haben, daß es neben ber Empirie noch ein Ameites gibt, das gleich= falls mitzureden und mitzuentscheiden hat. Auch der Materialismus anerkennt den Werth des Denkens, aber nur als eine materielle That, bei welcher er dem Geiste selbst jede Birklichkeit bestreitet. Dem Monismus gemäß kommt dagegen dem Geiste genau soviel Birklichkeit zu, wie der Materie. Für ihn sind Empirismus und Idealismus zwei gleichberechtigte Gegensätze, die, wechselseitig sich klärend und ergänzend, den Biderspruch fortwährend ausheben, indem sie an der läuternden Flamme des Fortschritts das reine Gold der Bahrheit von den Schlacken des Irrthums, aus dem allein der Widerspruch kommt, ununterbrochen befreien. Darum versmag der Monismus gar Manches befriedigend zu erklären, worüber der einseitige Materialismus bald mehr, bald minder stolz, aber immer nothgedrungen zur Tagesordnung übergeht, — genau wie der ebenso einseitige Spiritualismus.

Treffend fagt Bunbt!): "Der Gedante entzieht fich unferer finnlichen Bahrnehmung: wir können bas Wort boren, bas ibn ausspricht, wir konnen den Menfchen feben, der ihn gebildet bat. wir konnen bas Gehirn zeraliebern, bas ihn gebacht bat, aber bas Wort, ber Menfch, bas Gehirn find nicht ber Gebante. Auch bas Blut, bas fich im Gehirn bewegt, die chemische Wandelung ber Stoffe, die in ihm por fich geht, die Barme, die Elettricität, Die bort frei merben. - alles bas ift fein Gebante. Bobl. fagt ber Materialismus, das ift nicht ber Gebante, aber es bilbet ihn. Bie bie Leber Galle, wie ber Mustel bewegende Kraft hervorbringt, fo wird aus Blut und Behirn, aus Barme und elettrifcher Fluffigfeit bas Denten erzeugt. - Aber es ift amischen beiben fällen boch ein nicht gering anzuschlagender Unterschied: wir können nachweisen. wie in der Leber durch chemische Processe, die man zum Theil Schritt für Schritt zu verfolgen vermag, die Balle gebilbet wirb, wir konnen ebenso zeigen, wie die Bewegung im Muskel burch beftimmte cleftrifche Borgange, die wieder unmittelbares Resultat chemischer Umsetzung find, ju Stande tommt. hier weiß ich alfo gang bestimmt, bag mir alle Bedingungen, wenigstens ber Baupt= fache nach, vor Augen liegen, burch die bas Gine Dal Galle, bas

<sup>1)</sup> M. a. D. I. 17.

andere Mal Bewegung entsteht. Aber austaeben, wie bas Denken m Stande tommt. bafür geben une bie Borgange im Behirn gar feinen Anhaltspunft, und wir find baber auch nicht im Stande au beurtheilen, ob auker den Berrichtungen des Gehirns nicht noch andere Berrichtungen wefentlich find, ober ob überhaupt zwischen ben Hirnverrichtungen und ber psychischen Thatigfeit ein urfächlicher Bufammenhang existirt. Bu sagen: weil ich für eine Erscheinung nur Eine Bedingung tenne, beshalb ift biefe Bedingung bie einzige: - pber gar : weil ich nicht weiß, wie eine Erscheinung geworben ist, deshalb existirt die Erscheinung nicht. — das verstößt nicht nur gegen alle Regeln wiffenschaftlicher Untersuchung, sondern auch gegen alle Regeln ber gefunden Bernunft. Wer wird von Ginem, weil er seinen Geburteschein verloren hat, sagen, bak er nicht geboren fei? Bielleicht die Bolizei, aber nicht der Naturforscher." - Es ist ebenso wiberfinnig, wenn ber Materialismus ben Beift als etwas Körperliches zu paden strebt, und, sobald er dies nicht tann, ihn ichlechtweg verläugnet, ale wenn ber Spiritualismus als etwas Beftimmtes fich ihn vorftellen will, und nicht mertt, bak er baburch ihn zu etwas Körperlichem machen wurde. Der Ibealismus einer unbefangenen Naturphilosophie begnügt fich eben mit einem allgemeinen Begriffe, wonach bem Geifte keinerlei Dafein in finnlicher Bedeutung zukommt: er tann nur indirect, an feinen Thaten, ben Geist erkennen, aber er anerkennt ihn als wirklich. weil er nicht nur in keinen unlösbaren Wiberspruch gerath mit ben finnlichen Erscheinungen, sondern vielmehr als ihre Erklärung, als ibre Bahrbeit, fich berausstellt.

Fassen wir den Menschen als ein durch und durch einheitliches Besen, dessen Fähigkeiten alle, die geistigen wie die körperlichen, keinen andern Grund haben als die fortgesetzte Differenzirung und Individualisirung des Einen Stoffes, so daß die letzte Individualissirung, mit welcher dieses Besen sich vollendet, zu einer Centralissirung wird, die an sich nichts anderes ist, als die Zusammensfassung des Ganzen, so verliert die Spontaneität jeder Musselbewegung, da sie immer vom ganzen Menschen zugleich gewollt wird, alles Bunderbare und Unerklärliche. Und da ber

Menich burch eine Aufeinanderfolge von Urfachen und Wirkungen nothwendig zu dem. was er ift, werben mußte, so tann auch jebe feiner geistigen Thätigkeiten nur eine nothwendige Kolge bestimmter Wirfungen, mithin jede Willenaukerung wie jeder Gebante nur etwas nothwendia Erfolgendes fein: ber Menich ift bem alla emeinen Caufalgefet geiftig wie phyfifch fo unbedingt unterworfen, ale bas unbebeutenbite Reimchen, nichtigste Atom. Streng genommen gibt es baber auch teinen Rufall, benn mas wir gemeinhin fo nennen, ist nur die Kreuzung verschiedener Thatiakeiterichtungen, in Rolge beren bas, mas aus dem ungeftörten Fortschreiten ber Ginen Richtung entstanden mare, durch das Eingreifen einer andern, nicht im Caufalnerus biefer Richtung liegenden Thatigfeit entweder modificirt wird, oder gang unterbleibt. Allein biefe, nur pom Gefichtsbunkt jeuer Richtung aus. als zufällig uns erscheinende Birtung ift eine burch und burch nothwendig erfolgende, weil nicht nur auch sie auf einer Urfache beruht, sondern ihre Urfache die ftarkere mar, und nach bem Caufalgefet von zwei fich wiberftreitenden Urfachen immer bie ftartere bas Biel erreicht. Wie brudend auch auf ben erften Blid für ben Menfchen, ber feit geraumer Zeit mit bem Sochgefühle, im Befit eines unbeschränkten Willens zu fein, zur Welt tommt, bas Joch ber eifernen Rothwenbigfeit fein mag, fo liegt boch in bem Bebanten, bag es teinen Bufall gibt, und daß alles, mas geschieht, auf gesetmäßigem Wege erfolgt, eine reiche Quelle des Troftes.

Allein abgesehen bavon, daß der Genuß von dieser Quelle nur bei einem hohen Grad von Beisheit den herben Rebengeschmack verliert, der an Fatalismus gemahnt, liegt überhaupt in der Natur des Menschen ein unvertilgbarer Trieb nach Freiheit. Im allgemeinsten Begriff der Individualisirung ist der Begriff der Bestreiung schon gegeben; denn das subjective Moment, das aus einem Zustande der Objectivität zu dem eines Einzeldings oder Wesenssich emporrafft, ist, wie wir an vielen Fällen gezeigt haben, ein thatsächliches Sprengen von Fesseln. Der Bogel, der sein Ei auspickt, befrett sich, und im selbstbewußten Menschen kann daher das Dasein nur identisch sein mit dem Orange nach Freiheit. Wie wir am

Schluß bes erften Buches gefehen haben, ift biefer Drang burch bie fortichreitende Bilbung immer machtiger, und aulest au bem Broblem geworden, burch beffen Lofung allein ber Menich gur Befriedigung mit fich felbit gelangen tann. Gine innere Stimme, Die in das Anseben eines Richters fich kleibet, und die ber Mensch mit ben spitkfindigften Berftanbesgrunden nicht abzumeisen vermag, ruft ibm au. daß er für all fein Thun und Lassen verantwortlich fei. Dies tann aber ummöglich ber Rall fein, wenn er nicht ber Berr seiner Banblungen ist. Rur wenn er frei ift - und bas ift bie wichtigfte Seite ber Sache - tann ein Weg ihm offen ftehen, auf welchem er zu einer Sohe steigt, von der aus die Gefammtheit der Belt als eine Beimath ihm erscheint, die mit offenen Armen ihn empfangt: mabrend er sonst in seiner Einzelnbeit, und durchbobrt von bem Gefühle knirschender Ohnmacht, wie ein Berftokener umber irren mukte, jedes Thier beneibend, bas ohne die leifeste Ahnung von seiner Berlassenheit, ohne Furcht vor der ungewissen Zufunft. und nie gequält von wiberftreitenben Gefühlen, forglos in den Tag binein lebt. Seit bie Menfcheit zum flaren Bewuftfein ihrer Lage gefommen ift, beschäftigt sie biese Frage als bie Frage aller Fragen. und je weiter fie fortichreitet in ber Erkenntnik, besto schwieriger iceint die Beantwortung sich zu gestalten. So lange die Schöbfungstheorie, wenn auch nur als ein riefiges, mitten in's Berg ber Logif geichlagenes Loch, allgemein Geltung hatte, mar es ein Leichtes, bem allmächtigen Schöpfer anzumuthen, sein Geschöpf mit einer Willfür auszuftatten, die eigentlich die Regation seiner eigenen Allmacht gewefen ware; bem Allmächtigen, bem felbft bie Naturgefete fich beugen muften, burfte eben bas Unmöglichste nicht unmöglich sein. Und nicht nur die Theologen unter den Bhilosophen, felbst die Bhilosophen, die missenschaftlich zu Werfe gingen, machten fich's gemeiniglich febr bequem : die Ginen fcufen die Brabeftination 6 -. lehre, nach welcher die Berantwortlichkeit bes Menschen eben darum felbftverftanblich fein follte, weil feine Thaten burch Gottes Gnabe ober Ungnabe vorausbestimmt murben; die andern, für die der Beift etwas Apartes war und blieb, schufen bem Beifte eine Aparte=Freiheit, gleich jenen einfach behauptenb, mas

fie nicht erweisen konnten. Ift die Logik einmal über Bord geworfen, dann geht alles.

Riefig ragt unter allen Denkern Spinoza berbor. Er anerfannte eine menschliche Freiheit, die felbst mit ber Naturwissenschaft von heute nicht in Widerspruch fteht; doch seine Zeit batte für ibn fein Berftandnik, und erft nach fast zwei Jahrhunderten bat die beutsche Bhilosophie seine Lehre von der Freiheit, ale ber geläuterten Nothwenbigfeit au Ghren gebracht. Allein felbft in Degel's absoluter 3bee lag trot ber pantheiftischen Grundlage noch ein Etwas, bas eine, wenn auch mobifizirte Schöpfungsvorstellung juließ, in feiner Religionsphilosophie einen nur ju beutlichen Ausbruck gefunden hat, und neben ber Lehre Darwin's total unhaltbar geworben ift. Es ift mertwürdig, baf Begel - ber boch in seiner Geschichte der Philosophie 1) ausruft: "Du haft entweder ben Spinozismus ober teine Bhilosophie", - Spinoza vorwirft, er werde, die Freiheit aufrecht haltend, selber dem Spinozismus untreu — welcher Borwurf nur auf die Starrheit der Beweisform bezogen werden kann — und daß Hegel felbst, die Gattung als etwas Fires festhaltend, zu einer Starrheit gelangte, welche bem vollen Aluffigmerden des Freiheitsbegriffes widerstrebte. Den Engländern gebührt das Berdienst, das Causalgeset rückaltslos auf die Handlungen des Menschen angewendet zu haben, und Brieftleh, beffen redlichem Streben Rant in feiner Rritif ber praftifchen Bernunft2) bas icone Zeugnig ehrlichen Denkens ausstellt, hat mit feiner Lehre von der philosophischen Rothwendigkeit3) unverganglichen Ruhm sich erworben. Aber obwohl er4) die Zurechnungefähigkeit aufrecht halt, fo zeigt er une boch nicht, wie fie bei voller Beltung bes Caufalgefetes möglich fei. Die unabwendbare Nothiaung, aus ber alles menschliche Thun hervorgeht, hat er aufgebeckt in ihrer ganzen Barte: die Freiheit ist ihm eine unbekannte Frucht geblieben.

<sup>1)</sup> Berlin 1844, Berte III. Band. S. 362.

<sup>2)</sup> Frantfurt und Leipzig, 1795, G. 176.

<sup>3)</sup> London 1777.

<sup>4) @. 74.</sup> 

Dag wir unter unabwendbarer Nöthigung feine außere Amangslage perfteben, braucht nicht ausführlich bervorgehoben zu werden. Die vollenbetste Sclaverei, in die ein Mensch dem andern gegenüber gerathen mag, wurde ber Freiheit, um die es hier sich handelt, feinen Gintrag thun. Es wird auch niemand einfallen, vom freien Menfchen, ale Beweis nämlich feiner Freiheit, Bunderthaten an begehren, bak er 2. B. Berge, bie ihm entgegenfteben, spalte ober überfpringe, um rechtzeitig fein Borbaben auszuführen. gende Nothwendigkeit, von welcher hier die Rede ift, liegt im Denfchen felbst, bezieht fich auf sein Inneres, und die Freiheit, die man ihm vindiciren konnte, solange er ale ber Trager eines aukerhalb ber Stoffwelt ftebenben Beiftes galt, beftand in einem unbeidrantten Bablvermogen. Diefes Bablvermogen ift es. mas auch gemeinhin unter menschlicher Freiheit verstanden wird, und gerabe biefes Bahlvermögen ift mit bem Caufalgefet unvereinbar. Dies hat auch Rant, für den der Menfch neben bem natürlichen noch einen übernatürlichen Geist befak, rückhaltelos auerfannt. Darum und wegen der unerreichbar genialen Beife, in welcher er die Berantwortlichkeit begründet hat, wird, mas er da geleistet hat, so lange es eine Philosophie gibt -- und die dürft' es geben, so lang es Menschen gibt - unschätzbar bleiben. Schopenhauer, beffen ungewöhnlichem Scharffinn nicht leicht an irgend einer fremden Lehre ber munde Rleck entging, und ber fcmer wie Reiner zum Lobe frember Leiftungen fich binreifen lief, nennt Rant, indem er ju beffen Anschauung von ber menschlichen Freiheit fich bekennt: "Den großen Lehrer ber Menschheit, ber gang allein neben Gothe ber Stolz der deutschen Nation ift." 1) - Obwohl wir in den folgenden Abschnitten die Freiheitelehre im Sinne Spinoga's entwideln, und, wie bisher vorgehend, einen von Rant perhorreszirten Weg betreten, so konnen wir boch nicht umbin, auf die Lehre dieses lettern und Schovenhauer's Ausführungen naber einzugeben, und zwar nicht nur, weil Bieles, mas wir da zu sagen haben, bort geschöpft ift, - Schelling hat in seinen Untersuchungen über

<sup>1) 3</sup>mei Grundprobleme ber Ethit, Leipzig 1860, G. 84.

da's Wesen der Freiheit') einen andern als Kant's Standpunkt nicht eingenommen, — sondern weil Kant's wichtige Unterscheidung zwischen dem empirischen und dem intelligibeln Charakter trop der Modification, welche der Darwinismus daran vollzieht, in ihrem Werthe nicht herabgesetzt wird, und des großen Königsbergers Eigenthum verbleibt.

Das Thier hat nur einen Gattungscharafter, weil seine Individualität selbst eine allgemeinere ift: und kommt einzelnen vorzüglichen Eremplaren bie Spur eines befonberen Charafters por, so wird fie immer eine unbeftimmte fein, und in ben Charafter einer Unterart verschwimmen, die von der höhern Urt fich abzweigt. Beim Menichen, bem Individuum ober Subject folechtweg, ift ber Charafter ein vorberrichend in bivibueller. Durch die Beife, in welcher ber Mensch als bentenbes Befen ber Sache und damit auch ber Battung fich gegenüberftellt, wird er gur Berfon; fein Charafter tann baber nur ein perfonlicher, bueller fein, und wie wir am Schlug biefes Abschnitts feben werben, ift für ihn ber Gattungscharafter als 3bee eine Stufe boberer Bermittlung: feine Annäherung an diefen ift feine Ruckfehr im Sinn eines Rudfalls in eine Art Naturguftand, sonbern bie Rudtehr einer fpiralformig fich erhebenben Linie. Sein individueller Charafter wird badurch zu keinem andern, und der Artcharakter, ben er etwa mit einem bestimmten Bolksstamm ober einer bestimmten Kamilie gemein hat, wird jenem gegenüber zur Nebensache, wird von ihm fo zu fagen abforbirt, und bilbet höchstens einen feinigen Rug. Wir fagen absichtlich Rug, weil bas Merkmal, bas Zeichen, womit man etwas ftempelt, gewöhnlich aus mehreren Bugen befteht; und unter Charafter verfteht man eben das, was man einkerbt, ober möglichst unverwischbar einschreibt, um ein bleibendes Mertmal aufjudruden, ju charakterifiren. Das griechische Stammwort bebeutet furchen, eingraben, pragen, stempeln, und weil es etwas Dauernbes ausbrudt, fo ift bas bavon tommende Bort Charatter gemahlt worben, um bamit basjenige am Menfchen zu bezeichnen,

<sup>1)</sup> Berte, Stuttgart und Augsburg 1860, Band VII.

mas ben Ginzelnen von den Uebrigen unterscheidet. Im Rinde seben wir icon ben Charafter bes Greifes: benn ber Charafter wirb mit bem Menfchen geboren, infofern er nichts ift, als ber Ansbruck bes gangen Menichen, ber Menich felbit. fein bestimmtes 3ch. Er bilbet fich fpater nicht beliebig aus. sondern er kommt nach und nach gang gum Borfchein, wie die Kindeshand zur Manneshand fich entwickelt. Nichts fpricht lauter für bie Theorie von ber Bangenefis, als biefe Erfcheinung; benn fie fest eine fo unendliche Reimtheilbarfeit poraus, bak, ihr entgegengehalten. Darmin's neueste Spootbefe, die nur auf die physische Entwickelung fich bezieht, ber Borftellung feine Schwierigkeit mehr barbietet. Bas man ben erworbenen Charafter nennt, tann daher nur auf eine wiederholte Bethätigung des Charafters fich besieben, in Folge beren Einer fich ben Ruf, einen bestimmten Charafter zu besitzen, erworben bat. Der Charafter eines Menichen ift die Aufamenfassung ber Weise, in welcher die Aufenwelt auf ihn wirkt, und ba jeder Mensch nur berjenige Mensch sein kann, ber er eben ift, so wird jeber jedenorts und jederzeit allen seinen Handlungen seinen bestimmten Charakter aufbrücken. Diefer alles ohne Bemuthshinterhalt, Jener alles mit Argwohn, ein Dritter alles mit Entschlossenheit, ein Bierter alles mit Raubern unternehmen wird, so wird auch jeder unter gang gleichen Umftanben jebesmal gleich handeln. Merkwürdig ift babei nur, bak fo viele Menichen vor diefer einfachen Bahrheit als vor etwas. das nicht sein follte, zurückschaubern, während doch alle unter einem Mann von Charafter nur einen folden verfteben, auf den man fich verlassen kann, daß er im gegebenen Falle so handeln werde, wie man von ihm es erwartet, und wenn er dies nicht thut, niemand fich beitommen läßt zu fagen: wie hat Der fich boch veranbert, - sondern jeder ausruft: wie habe ich in Dem mich getäuscht! Bas man Charakterlosigkeit nennt, ist auch ein Charakter, und vielleicht berjenige, den der Betreffende am allertiefften allen feinen Bandlungen einkerbt.

Gerade das Zweifeln vor dem Fassen eines Entschlusses, worin Biele einen Beweis der bis zum letzten Moment in unserer v. Carneri. Sittlickleit und Darwinismus.

Sand liegenden Bablfreiheit erbliden wollen, zeigt bem Unbefangenen am flarften, bak vielmehr bie auf uns mirtenden Dotive uns in ber Sand haben, und unfer Wille immer aufammenfällt mit bem ichlieklichen Ueberwiegen bes Ginen Motins. Motive nemen mir zum Unterschied von den blos physisch auf uns wirkenden Urfachen. wie z. B. ber Hunger eine ift. ber ohne alle weitere Ueberleauma uns treibt. Speise au uns au nehmen, jene Urfachen, bei melden etwas erst burch bas Medium bes Denkens unser handeln bestimmt. fo bak ber Schwerbunkt in ber Borftellung liegt, die wir von einer Sache baben. Wie in ber aukern Natur tommen wir nun freilich biefe Urfachen und Wirkungen nicht mit bem Thermometer meffen ober ihre Rusammensetzung an einem zurückleibenden Riederschlag bemonftriren; aber amischen ber Thaubilbung, die nur, wenn die Luft um fo und so viel marmer ift. ale bie Erbe, por fich gebt. burch eine rauhe, wollige Unterlage mehr begünftigt wird, als burch die feste Textur eines glatt polirten Metalls, burch eine plöslich eintretende Luftabfühlung bagegen geftort ober ganz unterbrochen wird, - und irgend einer menschlichen Sandlung, die von Ginem Individuum gar nicht, und von einem anbern nur begangen werben tann, wenn befondere Umftanbe eine bestimmte Begierbe, ju ber er hinneigt, in ihm jum Ausbruch bringen, so bag er fie auch unterlaffen tann, wenn im entideibenden Moment Dinge fic ereignen, die 3. B. ein übermaltigendes Mitleid in ihm erweden; mabrend ein Dritter burch die Macht der Begierbe unter allen Umftanben bazu getrieben wird, - ift betreffs ber Nothwendigkeit bes Geschehens nicht ber leifeste Unterschieb. Wenn basselbe Inbivibuum etwas thut, ohne eine Ahnung zu haben von den unausbleiblichen Folgen, und fpater, diefer Folgen gebenkenb, es nicht mehr thut: fo fpricht bies für nichts weniger, benn für die Willfür seines Thuns, da die Erinnerung an jene Folgen einfach das stärkere Motiv gemefen ift, und als folches in diesem Falle mit derfelben awingenden Rothwendigkeit auf ihn gewirkt hat, mit welcher im andern Kalle eine andere Urfache die bestimmende gewesen ift. Auch barauf kommt es nicht an, ob die äußern Umstände wirklich ben Werth haben, ben wir ihnen beimessen, ober ob wir aus besonderer

Reigung ihnen benfelben blos beilegen. Trot unserm eigenen Zuthm sind es boch nur die Umstände, die uns bestimmen, insosern alles auf uns nur wirfen kann entsprechend der Weise, in welcher wir es erfaßt haben, und dabei höchstens die Richtigkeit oder Unzichtigkeit unseres Urtheils, niemals aber unser Wahlvermögen an den Tag kommt.

Deshalb tann man auch gang aut fagen, bak ein Ding nur aufällig fo ober fo une affizirt habe: aufällig heißt ba nämlich, baß bie Wirkung nicht bie regelmäßige war, bie bem eigentlichen Werthe bes Dinges gemäß hatte eintreten follen, fondern daß biefe paralpfirt worden ist durch die überwiegende Kraft der Borftellung, die wir uns von dem Dinge gemacht ober die wir damit in Berbindung gebracht haben. Durch das Uebertreiben einer Borftellung ober in Berbindung Bringen berfelben mit einem bestimmten Gegenstande ertlart Spinoza im 15. Sat bes III. Buches feiner Ethif bas soust unbegreifliche Bortommen und machtige Auftreten ber Sompathie und Antivathie, hinter welchen nicht bas gerinaste Rathselhafte oder gar Uebernatürliche zu suchen ist. Dies gibt uns auch bas Karfte Bild bes Bufälligen, bas immer nur ein bedingt Bufalliges ift. Der Biegel, ber aufällig einen lebensfroben Spazierganger todtschlägt, ist so absolut nothwendig in Folge der Berbrockelung bes Mörtels vom Dach gefallen, wie bie Rugel, mit welcher ein Lebensmuber fich die Sirnschale gerschmettert, aus bem Robr ichieken mukte, wenn bas Bulver gehörig trocken mar. Aus einer Art Endursache ohne weitern Impuls nur aus uns selbst handeln zu wollen, ist ein aberwitziger Gebanke, bem man nur nachhangen tann, fo lange man über seine Tragweite ganz im Unklaren ift. Wir feten bamit voraus, dag hinter uns nichts fei, einen Rig mitten burch die, Gottlob, ungerreißbare Rette ber Caufalitat, wir feten bamit ben abfoluten Bufall voraus, beffen bloge Dog. lichkeit ibentisch mare mit einer allgemeinen Gesetlofigkeit, mit einem allgemeinen Chaos. Wie wir unfern Augenstern erweitern konnen, wenn wir einen fernern Gegenstand fixiren, nicht aber mit Umgehung biefer Urfache, einzig durch unfern Willen, so kann auch unser Wille nur burch eine bestimmte Ursache, die wir übrigens

gar nicht zu tennen brauchen, nie aber aus fich felbft zu einer beftimmten Thatigfeit übergeben. Dag auch babei ein abgefürztes Borgeben ftatthaben tann, wie wir beffen beim Gefet ber Bererbung ermahnt haben, verfteht fich von felbit. Bir berühren bies nur, um bervorzubeben, wie physisches und pspchisches leben bis in's fleinfte Detail nach bemfelben Gefete fich bewegen, und bas scheinbare Entfallen ber Mittelalieber nur barin besteht. bak andere Glieber beren Kunctionen übernommen baben, mas nur geschehen tann, wenn die wirkende Urfache die entfallenden Urfachen in fich enthält, wie nach Darwin's Bangenefis bas Reimden eines Gliebes auch die Reimchen anderer Glieber abzugeben fabig ift. Gin foldes abgefürztes Berfahren ift auch die Raschheit, mit welcher ber Rorver feine Bewegungen ausführt: ber Bille ift nichts anderes, als bie in Thatigfeit übergehende Seele, bie felbst wieber nichts anderes ift, ale die individuelle Ausammenfassung bes gesammten Organismus: iede Bewegung wird immer vom gangen Organismus augleich gewollt, folglich auch vom betreffenden Dustel; nur weiß biefer nichts bavon, und mas mittelst bes Gehirns, aber nicht nothwendig immer, gur Ericheinung fommt, ift bas Bewuftlein ber Bewegung, Bas hier ber Bhnfiologe, ber Mechaniter und ber Logiter für brei verschiedene Dinge halten konnen, find nur brei verschiedene Standpunkte, von welchen aus biefelbe Sache betrachtet wird, bie immer in einer Reihe von Schluffen besteht - moge man bann biefe Schluffe Bewegungen, Rrafte ober Birtungen nennen - bie nur icheinbar, nie aber thatfachlich unterbrochen fein tann. Es gibt in ber Natur feinen Sprung, teine Wirtung ohne Ursache, und feine Ursache, die nicht die Wirkung einer Ursache ware: und ba alles auf une und burch une nur in Gemagheit unferer Auffassungsweise wirft, fo zwar, dag alles nur fo und nicht anders auf uns zu wirken vermag, und wir in jedem beftimmten Falle nur Eines thun, und allen unfern Sandlungen nur unfern Charafter aufbruden fonnen, fo find wir nie beffen fahig, mas man eine freie Bahl nennt. Boben, Rlima, Nationalitat, Gefchlecht, Lebensftellung, Beispiel, Erziehung tonnen unfern Charafter mobifigiren, aber niemals ändern. Wir find, was wir eben nur fein

Hmen: wir handeln immer nur in Gemäßheit der Wirfung, welche die Dinge durch das Mittel unserer Auffassung auf uns ausüben, mb es ift kaum zu begreifen, wie der sonst so consequente Büchner in seinem Kraft und Stoff 1) sagen kann: "daß in jedem einzelnen Falle nur der kleinste, häufig gar kein Spielraum für die freie Wahl übrig bleibt." Der allerkleinste Spielraum wäre die vollständige Aushebung des allgemein giltigen Causalgesetzes. Büchner ist eben kein Philosoph.

Rant, ber gewiß fein Materialift mar, gab in biefem Stud nicht der gerinaften Täuschung sich bin, und anerkannte biefe menschliche Unfreiheit ausnahmslos. Aber er unterschied in seiner Kritik ber reinen Bernunft. wie in seiner Kritit ber praktischen Bernunft awifchen bem empirifchen und bem intelligibeln Charafter. Rach bem empirischen wurbe bas Subject "als Erscheinung, allen Gefeten ber Bestimmung nach, ber Causalverbindung unterworfen fein, und es mare insofern nichts als ein Theil ber Sinnenmelt. beffen Wirfungen, sowie jebe andere Erscheinung, aus ber Ratur unausbleiblich abflogen."2) "3weitens murbe man ihm noch einen intelligibeln Charafter einräumen muffen, woburch es awar bie Urfache jener Handlungen als Erscheinung ift. ber aber felbit unter teinen Bedingungen ber Sinnlichkeit fteht, und felbit nicht Ericheinung ift. Dan tonnte auch ben erftern ben Charatter eines folden Dinges in ber Erfcheinung, ben zweiten ben Charafter bes Dinges an fich felbft nennen."3) Es ift bies gang übereinstimmend mit dem Unterschied, ben wir machen amischen ber 3bee, bem Allgemeinen, bem Un = und Für-fich (Rant fagt An-fich) und bem Gingelbing, bem Befondern, bem Für-fichfein. Auch wir erffaren bas Allgemeine ale bas Bahre, Bleibende, bas Besondere hingegen als bas Bergangliche, Richtige; und ba bas Selbstbewnftfein nichts anderes ift, als ber im Ginzelmefen ju fich felbft tommenbe Begriff, bas Gich - felbft - begreifen bes

<sup>1)</sup> Leipzig 1867, S. 250.

<sup>2)</sup> Rrit. b. r. B. Frankfurt und Leibzig, 1791, S. 568.

<sup>3)</sup> A. a. D. S. 567.

Individuums, welches damit als Gattung fic erfakt: fo bietet es feine Schwierigkeit jugugeben. bak ber Menich auch jum Bewuftfein beffen tomme, mas Rant ben intelligibeln Charafter nennt, und von dem er selbst sagt 1): "daß wir davon nichts als blos ben allgemeinen Begriff besfelben baben tonnen." Der Begriff bes Menfchen umfaßt nothwenbig feinen allgemeinen Charafter, er ift fein Charafter ale Ibee, und wir hatten ba ben Menfchen, wie er sein konnte, nicht wie er als Ginzelner ift: und bas Bewuftfein biefes Ronnens erklart nicht nur bas Auftreten bes innern Richters, ben man Gewissen nennt, es erklart auch ben noch merkwürdigern Umftand, daß Jeber sich und nichts anderes als ben Thater feiner Thaten anerfennt, bak ber grokte Berbrecher, wie zahlreich auch die milbernden Umftande fein mogen, die feine Schuld erklärlich machen, nie läugnen wird, daß in letter Analyse er felbft und nur er felbst die That vollbracht habe. Wenn aber Rant faat2): "In biefem Betracht nun tann bas vernünftige Befen von einer jeden gesetwidrigen Handlung, die es verübt, ob sie gleich, als Erscheinung, in bem Bergangenen hinreichend bestimmt, und fo fern unausbleiblich nothwendig ift, mit Recht fagen, daß es fie hatte unterlaffen tonnen", - fo bleibt boch noch bie Frage offen, welchen Berth biefes Ronnen habe, ba biefes felbe Befen in Wirflichfeit boch nur unter anbern Umftanben anbere konnen hatte? Was nütt bem Menfchen bie Freiheit, bie feinem intelligibeln Charakter zukommt, wenn sein empirischer Charafter nicht bagutommt?

Bei der Bedeutung, welche Kant dem Worte Noumen und damit dem Menschengeist, als einem übernatürlichen Wesen, beilegte, hatte die Sache einen Sinn, den sie vor dem Tribunal der heutigen Wissenschaft nicht mehr hat: schon das Verhältniß des Menschen zu Gott löste da die Hauptschwierigkeit. Auch Schopenhauer, dem der Wille des Einzelnen als etwas den Körper Ueberdauerndes galt, konnte mit Kant's intelligibeln Charakter voll-

<sup>1)</sup> A. a. D. S. 569.

<sup>2)</sup> Kritit ber prattischen Bernunft, Frankfurt und Leipzig 1795. S. 175.

tommen auslangen. Wir aber brauchen eine andere, als theiftifche. Berbindung bes empirifden Charafters mit bem intelligibeln: und ausgebend von einem nicht erschaffenen. sondern erft allmälig auf gang natürlichem Wege geworbenen Menfchen. finden wir fie nur in ber Ibee als Gattungsbegriff. Für Rant mar ber Menich überhaupt ein vernünftiges Befen, und einem folden ift der Begriff Berpflichtung von haus aus eigen, wenngleich nicht immer tar. Wir faffen Bernunft als etwas, das lange nicht jedem Menschen eigen ift, nur ausnahmsweise spielend, und in ber Regel durch schwere Arbeit erworben wird. Es gibt allerdings einen Schein von Bernunft, ber zum taglichen Gebrauch binreichen mag: aber, wie Meffing gum Golbe, verhalt er fich gur echten, voll fich entwickelnden Bernunft. Wir werben bies in bem Abschnitte, ber vom Guten handelt, eines Rabern erörtern, und barthun, bak. wenn alle Menichen vernunftig, auch alle Menichen frei waren. Daf die Bernunft felten ift, hat neben ber Bericbiebenheit indivibueller Befähigung hauptfächlich feinen Grund im Befen ber Religionen, die durchschnittlich ber Berrschaft ber Bernunft diametral entgegengetreten, und feit Jahrtauseuben bas menfchliche Geschlecht abführen von dem Wege, der zur echten Tugend leitet. Damit wollen wir nicht gefagt haben, bag bas religible Bewuftfein nicht auch zur Tugend führen tonne; aber im gunftigften Ralle führt diefes am Gangelbande, mahrend bort ber Menfch felbst gebt. Doch bavon später. Was hier zunächft uns obliegt, ift, die 3dee als Gattungebegriff icharf in's Muge zu faffen.

Wir haben ben Gattungsbegriff nicht aufgegeben, weil — obwohl die neueste Naturforschung, strenggenommen, nur Arten kennt — bennoch ein wesentlicher Unterschied besteht zwischen Gattung und Art, Genus und Species, und wir nicht zweiseln, daß, sind einmal die ernstern Feinde der Transmutations- und Selectionstheorie aus dem Felde geschlagen, und zwingt der Kampf nicht länger, aus jeder möglichen Wehr und Wasse Nugen zu ziehen — und die Zeit ist nahe — die Natursorschung in diesem Ausdruck keine Gesahr mehr erblicken wird. Soll es eine wahrhaftige Naturphilosophie geben, so kann die Natursorschung die Hand nicht aus-

folggen, welche eine Bhilofophie, die keine andere Grundlage, als die der Naturforschung, anerkennt, ihr entgegenstreckt. Bu einer gangen und ungetheilten Biffenschaft werben wir nur gelangen. wenn beibe Forfdungen von benfelben Grunbfaten ausgeben und. gemeinsam Zeugnift gebend von ber nothwendigen Ginbeit von Beift und Ratur. Gine und biefelbe Sprache fprechen. Romte bie Naturforschung aller Annahmen entbehren, könnte fie alles sinnlich bemonftriren, bann allerbings burfte, ja mufte fie bie Sand ber Bhilosophie von fich ftoken: in biefem Ralle hatte die Bhilosophie vom öffentlichen Schauplat abzutreten. Beil aber die echte Raturforschung felber Naturphilosophie ift, und nur sein tann, wenn fie gum Monismus, zur Ibentität bes groken Ganzen, aufrichtig fich bekennt, und damit einen allgemeinen Begriff ausspricht, ben fie felbst von der Bhilosophie berübernimmt, so tann fie biefer nicht entrathen. Ift boch felbst bas alte Atom nur ein philosophischer Beariff, sowie die Begriffe Bolaritat und Rraft, ja felbit bestimmte Rrafte, wie Schwere, Cobafion, Bablvermanbtichaft, immer nur philosophisch fich werben begrunden laffen. Die Transmutationslebre gibt Uebergangsformen zu, aber nicht minber ben Grab einer Artausprägung, von welchem aus eine weitere Transmutation nicht mehr stattfinden kann. Lieat ba nicht klar porgezeichnet die Grenze beffen, mas, wie 2. B. Rind, Bferd, Menich nur jum Bortheil ber Deutlichkeit Gattung genannt werben fann? Bahrend in der Uebergangsform bie weit größere Rahl ber Sahigfeiten nur latent - unentwickelt, schlummernb - porhanden ist. find in ber vollendeten Gattung, wenn auch nicht alle, boch fast alle Fähigkeiten entwickelt, fo dag fich uns in biefer bas Bilb eines vollständig ausgeprägten Tppus barftellt, welcher feiner Bollstanbigfeit wegen nur in einem groken Stamm (Gattung), ber Aefte und Abameigungen (Arten, Barietaten) unter fich begreift, gur vollen Berwirklichung gelangen fann. Allerdings bilbet ber Menfc fich die Gattungen, indem er auf Grund gemeinsamer Merkmale eine Bielheit zu einem Gangen verbindet; aber wie eine bestimmte Rahl Falle noch keine Regel gibt, sonbern erft ben Fingerzeig bagu: fo hat die Gattung ale ber Inbegriff, nicht einer Bielheit,

ionbern einer zahllofen Allgemeinheit aufgefakt zu werben und fich m erweisen, gleich einem Raturgefes, bas fein folches mare, fobalb es allein auf eine beftimmte Rabl Ralle fich bezoge. Darum find aber boch in allen Reichen bes Lebens, bes geiftigen wie bes förperlichen, bie Gattungen von Ginzelheiten ausgegangen, welche bie Rabiafeit in fich trugen. in eine Allgemeinbeit fich auseinanderzulegen. Der Gattungebegriff ober bie 3bee ift baber nicht etwas auferlich hinzutretenbes, eine willfürliche Claffifitation, von ber nichts ba ware, wenn ber betreffende Gelehrte fie nicht gemacht hatte: bie 3bee ift bas innerlich ber gangen Battung Gemeinsame, welches nicht nur bas Inbibibunm als zur Gattung gehörig carafterifirt, fonbern burd meldes bas Inbivibuum als jur Gattung acboria geworben ift. Es mare eine gemaltige Bertennung bes "Rampfes um's Dafein", wenn man ihn als ben einzigen Kactor aller Entwickelung betrachten wollte. Wie 2. B. bei einer weitreichenben Geröllanschwemmung bie Giraffe mit vielen anbern Thieren umgekommen mare, wenn ihr Sals nicht bie Fabiakeit befessen hatte, nach ber nur mehr von ben Baumen winkenden Rahrung mehr und mehr fich auszustreden, ben gegebenen Berbaltniffen fich anzupaffen: ebenfo mare bie Menschheit trot allem "Rampf um's Dafein" nie ju Werten ber Runft, nie ju fittlichen Inftitutionen gelangt, wenn die hohe Differengirbarkeit bes menschlichen Organismus bie Befähigung bazu nicht in sich getragen, bie Uebergangsform, aus welcher ber Menich fich entwidelt hat, ben Reim zu allen Fähigkeiten nicht in fich enthalten batte, die ber beutige Mensch vor unsern Augen in Thaten umfest, wie wir Spannfrafte fich umfeten feben in fogenannte freie Arafte. Daß bie geistigen Fabigfeiten eine integrirenbe Seite biefes Begriffs bilben, verfteht fich von felbst, ba ber eigentliche Mensch überhaupt erft beginnt mit feiner geiftigen Entwidelung; und ebenfo Mar ift es, baf bei ber mit bem Monismus gesetten Gleichberechtigung amifchen Geift und Materie pfpchifche Difformitaten, fowenig ale forverliche, jum Beariff Menich gehören tonnen. Die Ibee bes Menfchen mare fomit bie, zwar nur im bentenben

Beifte fich pollziehende, aber darum boch einer natürlichen Grundlage nicht entbehrenbe Bufammenfaffung aller caratteriftifchen Mertmale, ber geiftigen wie ber forverlichen, die in ber Gattung gerstreut zur Erscheinung tommen. Und ba ber gum Selbstbewuftfein ermachende Menich mit feinem 3ch nothwendig die 3dee bes Denfchen, die Gattung, ausspricht; benn wenn er bie Gattung bamit nicht beariffe, wükte er nicht, was er mit dem 3ch faat: so find für ben Menichen bas Charafterifirenbe ber Gattung und fein individueller Charafter bis zu einem gewissen Bunft ungertrennlich. Den fo gefaften Gattungscharafter aber. als ben ibeellen, fonnen wir, im Gegenfat jum inbividuellen ober em birifchen, gang aut ben intelligibeln Charafter nennen: und bas Licht, bas ba mit bem Selbstbewuftsein, bald bunkler, balb beller, aber, sobald es einmal brennt, immer unauslöschbar im Menichen aufgeht, erklärt uns vollkommen bie Thatfache bes Bewiffen 8. Der allerbings babei maßgebenbe Bilbungsgrab ift eben nur maggebend, und nicht für bie Sache entscheibenb: mit bem erften Aufleuchten des Gattungsbegriffs begann bas Gemiffen au bämmern, und wurde heller und beller mit der fortschreitenden Rlarung bes Selbitbemußtfeins. Als felbitverftanblich, und nur ber Bollftandigkeit wegen feten wir noch bingu, baf Bilbung bier genommen wird im allgemeinsten Sinn von Entwickelung, und bak für den Geift, dem dabei das abgefürzte Borgeben gerade fo zu Gute kommt, wie der Materie, alles gilt, mas wir über diefe Abfürzung icon gefagt haben. Es bedarf demnach philosophischer Renntniffe sowenig, als religiöser, und nur eines gewissen Brades überthierischer Entwickelung, bamit das Bemiffen fich tundgebe in bem Ausruf: Was tann ber Mensch sein, und was bin ich!

Wir werben in ben folgenben Abschnitten sehen, inwiesern ber M ensch als Ibee mit Freiheit ausgestattet gebacht, und es bem einzelnen Menschen angemuthet werben kann, zur Freiheit sich emporzuschwingen. Für jetzt kennen wir ben Menschen unter bem Joche ber Nothwendigkeit nur als zu einer höhern Bermittlung strebend. Wir haben ihn im ersten Buche zur Ueberzeugung gelangen sehen, baß es ein allgemein Bahres gebe. Im zweiten

Buche betrachten wir nun ben Menichen in feinem subjectiven Berhalten biefer gewonnenen Ueberzeugung gegenüber, und haben im vorstehenden Abschnitt zugegeben, daß fein Drang nach Freiheit auf bie Schwierigfeit ftoke, bem allgemein giltigen Caufglaefet ausnahmslos unterworfen zu fein, fo bak iebes einzelne Ding, fobalb beffen Ginwirfung eine überwiegende ift, mit amingender Rothwendigfeit fein Sanbeln beftimmt. Allein wir haben auch gefeben, bag alles Einwirken auf seine Handlungsweise durch sein Denken bedingt fei, insofern alles nur burch bas Medium ober Dittel bes Dentens auf ihn wirtt, fo amar, bag bie Dinge nur mittelbar, unmittelbar bagegen erft bie Begriffe, bie er von den Dingen bat, auf ihn wirken und fein Sandeln beftimmen. Damit ift uns aber flar geworben, daß fein Berhalten zu ben Dingen ein verschiebenes fein muffe, je nach ber Stufe feiner Erten ninifi: und bie amei folgenden Abiconitte werben une biefes fein Berhalten, infofern feine Begriffe ber Bahrheit nicht entfprechen, unabaquat find, ale ein leibenbee, infofern fie bagegen ber Bahrheit entfprechen, abaquat find, ale ein thätiges barlegen.

## Π.

## Die Leidenschaft.

Der Charakter kann nie und durch nichts verwischt, er kann nur aemilbert, geläutert werben, jeboch am wenigsten burch bie bittern Erfahrungen über bie Folgen ber Thaten, zu welchen er uns getrieben bat. Schaben macht flug, fagt ein gutes altes Sprichwort, bas aber nur zu häufig mikberftanden und auf die Moglichteit, ben Charafter zu andern, bezogen wird. Wie bas Bferd, bas einmal gefallen ift, um feine Sicherheit kommt, und viel leichter wieder fällt: fo verlieren wir durch manche That das erhebende Bewußtsein, fie niemals begangen zu haben, und werben baburch nur um fo geneigter, fie wieber zu begehen, weil jenes Motiv, bas bis babin mitgewirft hatte, uns davon abzuhalten, auker Rraft gesett ift. Sat die That schlimme Folgen, so wird bloge Rluaheit weit eher, bei ber nachften Belegenheit bem Schaben vorzubeugen trachten, ale vor einer Wiederholung der That bewahren. Bare übrigens auch das Lettere ber Fall, fo konnte bies eine Milberung ober Läuterung des Charafters nicht in sich schließen; dieser wurde fich nur verhullen, um bei ber erften Ausficht auf Straflofigfeit bie Maste wieber abzuwerfen. Bas allein unfern Charafter ju mobifiziren bermag, ift eine mefentliche Ermeiterung unferer Erfenntnik. Infofern nämlich alle Dinge nur nach Maggabe bes von uns ihnen beigelegten Werthes auf uns wirten und jum Sandeln uns anregen tonnen, fo muß ihre Macht

über uns. je nach ber Richtigkeit ober Unrichtigkeit unferes Urtheils. eine andere fein. In Folge bessen wird, ie mehr wir die Dinge nach ihrem mahren Werthe und daher auch in ihrem Zusammenbang betrachten, unfer Charafter besto makvoller jeder Bandlung sich aufprägen, und, im Aufammenhang ber Dinge bas Allgemeine als das Bahre erblickend, von allen extremern Richtungen fich weniger angezogen fühlen. Gin porherrschend sinnlich organisirter Charafter wird zeitlebens ein folder bleiben: aber es unterliegt feinem 3meis fel. bak eine forafältige Bilbung, bie mit eblern Grunbfaten ibn vertraut macht, und ben Sinn für mahre Schönheit in ihm entmickelt, ihn an veredeln vermag: mahrend er in Rolge einer vermabrioften Erziehung immer tiefer und tiefer in ben Schlamm ber Robbeit und Gemeinheit verfinken muß. Um was es nun fich hanbelt, ift, au untersuchen, ob es, wie ein absolut Schones, auch ein abfolut, b. h. nicht blos ein relativ Butes gebe, welches lettere hochstens den Begriff der Sitte, nicht aber den der Sittlichkeit begründen tonnte. Da wir nur angeborene Rabig teiten tennen. und von angeborenen Ibeen ebenfo wenig ausgehen, als von fonft einer übernatürlichen Offenbarung, fo tonnen wir. getreu ber bisberigen Darftellungsweife, nur auf empirischem Bege foricen, in welcher Beife ber Menich jum Begriff bes Guten gelangt fei, und von biefer auf bie Ratur bes Begriffes felbft fclieken.

Wird der Mensch nicht durch einen äußern Zwang, der ihn ganz zur Maschine macht, zum Handeln getrieben, so werden alle seine Thaten durch seinen Charakter bestimmt. Dieser ist bei jedem Einzelnen die Zusammensassung der Affecte — wir nehmen dies Wort im weitesten Sinn — der Gemüthsbewegungen und Gemüthszustände, zu welchen er vorherrschend hinneigt. Die Nöthigung durch einen rein äußern Zwang gehört nicht hierher, weil zwar auch sie zuletzt auf einen Affect sich zurücksühren läßt, aber zwischen diesem und der That eine ganze Reihe anderer Thaten und Affecte liegt, die widersprechend und folglich für unsere Darsstellung auf den ersten Blick verwirrend auftreten. Ein paar kurze Beispiele können dies klar machen. Denken wir uns Einen, der, sei

es aus Berzweiflung ober aus gemeinem Sigennut, feine ganze Thatigleit einem andern verkauft hat, und entweber aus Kurcht ober aus Treue ben Bertrag balt: mas er in biefem Unterthaniafeits. Berhältnik thut, ftebt mit bem momentanen Affect, in welchem er es thut — er kann auch basu gans gleichailtig fich verhalten — in teinem Caufalzusammenhang. Dies gilt auch von jedem ehrenhaften Dienstwerhaltniffe: ber Aderfnecht geht mit bem Bfing auf's Relb. weil er eben Aderknecht ist; die Williakeit, mit ber er es thut, kommt babei nicht in Betracht, insofern er auch wiberwillig aufe Relb fich begeben. und feinem Behorfam ebenfowohl Bflichtsgefühl, als bie Begierde nach Lohn, zum Grunde liegen kann. Der Solbat ift burch ben Kahneneid gebunden, und eine plotliche Mordluft, mit ber er auf Commando bas Gewehr abfeuert, ift als teine Urfache anzusehen, weil er auch mit innerstem Widerstreben dem : Gebt Reu'r! - batte Folge leiften tonnen. Mag er aus ebelfter Baterlandeliebe ober gebreft unter bie Solbaten gegangen fein, ber Fahneneid bringt ihn ganglich ober gröftentheils um feine Selbftanbigkeit. Dag übrigens bie Selbftanbigkeit wieber errungen werben tonne, woburch die aukerlich gewordenen Motive wieder zu innerlichen werben. leuchtet aus biefen vaar Beispielen von felbft hervor, und nicht weniger bie achllofe Berichiebenbeit ber Saben, aus welchen bas Gewebe besteht, bas wir Causalität nennen. Diese Beispiele find eben ju complizirt für unfern 3med, sowie jur Beranschaulichung unferes Gegenftanbes auch allzueinfache Fälle nicht taugen murben. Es ift ohne 3meifel eine befreienbe That, wenn wir, eine uns kitelnde Mliege loszuwerben, ben Arm erheben, und fie verscheuchen: aber wir konnen bies auch im Schlaf thun, bas Thier thut es mit uns, und fein Affect, sondern eine bloge Empfindung ift bie Beranlassung bazu. Bon ben ungahlbaren Faben, welche die Caufalität fpinnt, find manche ungerreigbar, andere wieder ichmacher als bas Wert ber fleinften Spinne, und es tonnen burch ein bazwischentretenbes, oft an fich geringfügiges Ereignig bie allerbunnften zu Tauen anschwellen, welche bie allerftartften zu Schanben machen. Das tunftvollfte Gewebe von Urfachen und Wirtungen bekommt einen Rif mitten burch und alle Berechnung

wenn ein verdorbener Magen im entscheidenden Moment unsere Energie lahmt, ober ein Glas Wein mit einem Enthusiasmus uns erfüllt, ben wir selbst uns nie zugetraut hatten.

Dier wollen wir nur einige ber wichtigern Affecte naber in's Auge faffen und fie beurtheilen nach ber nächsten Wirkung, Die fie auf ben ausiben, ber von ihnen beherricht wird. Schon aus bem Ausbruck "beherricht wird" fieht man, daß wir Affecte im Ange haben, unter welchen man leibet - Leibenfchaften, aber wie gefagt, im weitesten Sinne, so bag wir nicht blos bie zeitweis ausbrechenben, heftigern Bewegungen bes Gemuthe, fonbern auch ihm habituell geworbenen Zustände, wie 3. B. Gitelfeit, Hochmuth darunter begreifen. Das Gemuth ist der Inbegriff des menschlichen Rüblens: für es ift bie Borftellung, mas für bas Denken ber Beariff ift: und ba ber Mensch ein einheitliches Wesen ift, so entforechen bei jedem Individuum die Borftellungen genau den Begriffen, seine Affecte und die ihnen entspringenden Handlungen genau feiner Anschauungsweise. Ovid's dualiftisches: "Ich febe und billige bas Beffere, befolge aber bas Schlechtere". - ift nur er-Marlich burch eine Selbsttauschung, burch ein oberflächliches Seben und Billigen bes Bessern. Der von einer Ueberzeugung gang burchbrungen ift, fühlt auch barnach, und folgt ihr. Wer anders banbelt, als er zu benten meint, ist seines Denkens nicht klar sich bewußt: er bentt, fo au fagen, offen ober laut bas Gine, und ver-. borgen ober im Stillen bas Andere; benn Rublen und Denten ober Bollen und Erkennen find an fich ibentisch, und treten nur in der Erscheinung und eben barum nur scheinbar als verschieden auf. Bas wir in ber Erscheinung Wechselwirtung nennen, würde ohne biefe Ibentitat nicht zur Erscheinung tommen, und ift nur bie Beftatigung biefer 3bentitat.

Beginnen wir mit der Selbstfucht, dieser Leidenschaft aller Leidenschaften, in welcher das Subject all sein Gefühl in sich zusammenrafft, so daß es nur Gefühl hat für sich, alle Dinge auf sich bezieht, und sein ganzes Dichten und Trachten dem eigenen Ich zuwendet, in dem es das Centrum des Weltalls erblickt. Ginen verworrenern Begriff, als den dieser Leidenschaft zum Grunde liegen-

ben, tann es gar nicht geben: benn er ift bie vollenbetfte Bertennung beffen, mas ben Menichen zum Menichen macht. Mit bem ersten Begriff, ber ihn erleuchtet, hat ber Mensch ben Werth bes Allgemeinen und die Richtigkeit bes Ginzelnen erkannt; und wie er fortidritt auf diefer Bahn, ftiegen wie Stern an Stern ihm die Begriffe auf, bis er in einem Meer von Licht ichwamm, bem Lichte ber Ertenntnif. Die Selbstsucht ift bie Abschwörung bes Geiftes; benn fie versett une auf ben Standpunkt bes Thieres, bas keinen andern Beweggrund fennt, als feine Begierben, nur mit bem Untericieb, bag es nichts weiß von fremben Begierben, mabrend wir. in ber Renntnik ber Bedürfnisse unserer Mitmeniden. wissentlich unfere Luft grunden auf ben Schmerz Anderer. Die Thaten, zu welchen une bie Selbstfucht treibt. tonnen anbern nur ichaben, und bie bamit verbundene Luft ift eine berbe, mithin feine mabre Luft: die tiefe Unluft, von welcher sie vergällt wird, bat darin ihren Grund, daß die Thatigkeit unseres Geistes, die edelste ber menschlichen Thatigkeiten, fort und fort fich verengt und einschränkt bis aum ganglichen Berfummern. Es ift ein Freubenbecher, voll bes nichtigsten Schaums, und beffen gallbittere Befe wir mittrinken muffen trot allem Beigern. Daß ber Selbstfüchtige an biefem Schaum Befallen findet, ift nur erklärlich burch die Leibenschaften, bie naturgemäß seinem verschrobenen Charafter antleben: Eitelfeit, bie leerste, Bruntfucht, bie außerlichste, Duntel, bie einfaltigfte pon allen Leidenschaften. Allein ber gange Genuk bleibt Taufchung: und wie fehr auch ein gunftiges Busammentreffen von Umftanben ber Erreichung einseitigfter Sonbergwede forberlich fein mag, fo ift boch bas gange Leben bes Selbstfüchtigen nur eine schwere Rette von Enttäuschungen, und laft bas nieberschmetternbe Gefühl innerer Leere fein Bemuth nie ju mahrer Rube tommen. Dogen auch alle Menfchen, mit welchen er verfehrt, zu Stufen werben, bie ihn höher und höher stellen; mag auch fein Bergnugen am Bertreten aller Intereffen Anberer im erften Moment noch fo fehr feinen entarteten Gefühlen ichmeicheln; mag er es bringen bis gur fcwinbelnden Sobe, bie nach Erscheinungen bes Alterthums Cafarismus heißt, und für die unfere Zeit die paffenbiten Beispiele, boch feinen

passenderen Namen gefunden hat: so oft er zurückblickt, sieht er nur brohende Opfer seiner Bestrebungen; so oft er um sich schaut, sieht er im Kreise seiner Berehrer nur Parasiten, die von seiner Größe zehren; so oft er in sich geht, sieht er sich als etwas Lächerliches für jeden Weisen, als etwas Erbärmliches für jeden Ehrenmann, als etwas Berächtliches für den ersten besten freien Bürger; und der einzige Spiegel, in welchem sein verschrumpstes Selbst zu einem Wesen von innerer Bedeutung anschwillt, ist der hohle Neid seiner minder glücklichen Unglücksgenossen.

Auf bie Selbstsucht laffen alle Leibenfdaften fid jurudführen, weil fie ber Grundtwus ift, nach welchem alle gebildet find, weil das als das Allgemeine fich fetende Ginzelne ber Stamm ift. aus bem alle Leibenschaften ihre Rahrung siehen, und bervormachfen wie Aeste, die weiter sich verzweigen. Der stärkfte biefer Aeste, und barum mit bem Typus nabebei aufammenfallend, ift die Chrfucht beren außerorbentliche Macht daher rührt, daß sie, so zu sagen, eine Objectivation ber Selbstfucht ift, inbem bas Subject bem Bahne fich hingibt, nicht feinetwegen, sondern der Ehre wegen zu handeln, ja diesem Andern, bas boch nichts ift, ale fein auf die Spite getriebenes Selbit, fein eigenes Selbst jum Opfer zu bringen. Bon bem wohlverftanbenen Chraefühl, bas ben Mann zum Mann ftembelt, reben wir im nachsten Abschnitt. hier haben wir es nur zu thun mit ber klaglichen Bermirrung, ju welcher biefer ftolge Begriff gelangt, wenn ber Stola, der nur ju leicht jur Leibenschaft wird, ganglich feiner fich bemachtigt, indem er jum Sochmuth fich verfteigt. Da wird die Ehre zum Idol, vor dem alles sich zu beugen hat; und wie aller Bogenbienft nur eine auf ben Ropf geftellte Religion ift, bie bas Symbol zu bem macht, wovon es nur bie Andeutung ift: fo wird ba bas Nachfolgende jum Borhergehenden, und die. Ehrenbezeugung, die boch erft bem Chrwurdigen zu Theil werden foll, zu etwas, bas Einem, ber Ehre nicht hat, Ehre verschafft. Chre, die nichts an fich ift, sondern nur das Resultat einer Bereinigung von Tugenden und ihnen entsprechenden Sandlungen eines bestimmten Charafters, und die biefer hochhält und makellos sich zu bewahren strebt, als die Zusammenfassung seines persönlichen Werths; die daher jeder nur selber und nur dadurch besudeln
und vernichten kann, daß er aufhört zu sein, der er distang war,
richtiger gesprochen, verräth, daß sein erwordener Charakter ein
erborgter Charakter war; die folglich kein anderer und rauben kann,
wie kein anderer sie und zu verschaffen vermag, — die Ehre wird
für den Ehrsüchtigen zu etwas an sich Seiendem, das nach Belieben errungen, nöthigenfalls auch erkauft werden mag, ja das man
sogar oft nur behaupten kann, indem man zu Handlungen sich hinreißen läßt, die nach gemeinen Begriffen den Thäter entehren, wie
körverliche Mikhandlung und Todtschlag.

Es ift dies fo widerfinnia, daß die geschmeidiaste Afterlogik tein Körnlein Berftand hineinbringen wurde, hatte man nicht feine Buflucht genommen zu bem Rniff, eine eigene Stanbesehre zu erfinden, beren Begriff felber nicht feftsteht, und je nach bem Stande variirt, als ba find Cavaliersehre, Officiersehre, Banbitenehre u. f. w. Nicht ber individuelle, fondern eine Art Gattungscharafter tommt babei in Betracht. Aber abgesehen bavon, bak ein folder Gattungecharafter, wenn ber Stand auf teiner natürlichen, fonbern auf einer gemachten Bafis ruht, etwas gar fehr Brecares ift, burfte taum ein Anspruch ungerechtfertigter fein. als ber für einen besondern Charafter eine besondere Ehre zur Geltung bringen will. Durch ben Umftand allein, daß ber Bandit von Ehre fpricht, daß aber seine Ehre nur bei feinesgleichen gilt, wird bie ganze Begriffsperwirrung blosgelegt. Es gibt nur Gine Ehre. Jeder ift in beren Befit, ber fich ben Ruf erworben bat, feiner schlechten Handlung fähig zu fein, und jeber beflect fie burch eine folde. Diefen Rled zu tilgen gibt es nur Gin Mittel: ben verursachten Schaben selber aut zu machen, und zu beweisen, man ben Fehler nur aus Berfeben begangen habe. Gin Dritter vermag uns da nicht zu helfen.

Die aberwitigste Shrenrettung ift bas Duell, bem wir einige ausführlichere Worte widmen muffen, weil es auf einem fehr verbreiteten falschen Begriff von Ehre ober Shrjucht beruht, und eclatant nachweift, bag wir nicht übertrieben haben, wenn wir gesagt, die

Ehrfucht thue Entehrendes ber Ehre wegen. Ebenso treffend als draftifc bezeichnet Schopenhauer') bie Sakungen, welche unter den Cavalieren und Officieren nach und nach fich berausgebildet haben, ale den "Marrencober". Wird Giner beschimpft, fo tann er vom Schimpf nur reingewaschen werben, wenn er ben Betreffenden fordert; und boch tann tein Schimpf ihn befleden, wenn er die Beschimpfung nicht verdient hat: während, wenn er fie verdient hat, weber sein noch bes Gegners Blut baran etwas anbert. Einer verleumbet, fo gibt es nur Gine Silfe: ben Beweis, baf ihm Unrecht geschehen fei. Nein; nach bem "Narrencober" muß er, besonders wenn ber Berleumber ein Standesgenoffe ift - benn für gemeine Menichen wird bas allgemeine Gefets ausnahmsweise anerkannt — burch die Geschicklichkeit seiner Rlinge ober Sicherheit seiner Rugel beweisen, daß er blos verleumdet worden fei. Wirb Einem Feigheit vorgeworfen, fo muß er im Zweitampf beweifen, baf er ber Feigheit unfähig fei. Diefer lettere Fall hat wenigftens einen Anschein von Logik; und doch ift auch hier die Folgerung grundfalich: benn bag Giner, zur Berzweiflung getrieben, burch bas ihm geftellte Dilemma: zeitlebens geachtet ober verloren zu fein, - in einem regelrechten Zweitampf, wo burch bie Gegenwart von Beugen feine Gitelfeit aufgeftachelt wird, und vielleicht gar auch eine Baffe ihm zu Gebot steht, in welcher er feinem Geaner fich überlegen weiß, ein für biefen Fall hinreichendes Quantum Muth entfalte, beweift nicht im geringsten, bag er nicht in einem anbern Falle, wo er bachte, unbemerkt eine Feigheit begehen zu konnen, fehr feig gehandelt habe, und in einem ähnlichen Falle nicht höchst wahrscheinlich wieder sehr feig handeln werbe. Dem Duelle liegt nach der ritterlichen Auffassung der Unfinn zum Grunde, daß die einmal verlorne Ehre wiedergewonnen, daß durch eine schlechte hanblung eine schlechte handlung ungeschehen gemacht werben könne. Aller mittelalterliche Glanz, mit bem man das Duell zu etwas Eblem ftempeln will, hindert nicht, bag aus ben vergolbeten Lappen die barbarifche Dummheit bes alten Gottesgerichts hervorglote,

<sup>1)</sup> A. a. D. S. 192.

meine ftellen, und folglich, infofern bas Bahre im Allgemeinen liegt, auf irrigen Begriffen beruhen. Alle legen einer Nebenfache einen Werth bei, ben fie nicht bat, und machen fie bamit zur hauptfache. Un biefem rothen Raben hangen alle aufammen, und ift barum bie Gine oft nur ber Uebergang zur anbern. Der Gitle findet an fich nur portreffliche Gigenschaften: ben gemeinsten Schmeichler bem ebelften Freunde vorziehend, gelangt er gur Bruntfucht, die im nichtigen Schein bes außerlichften Glanges am beften fich gefällt, und baburch nothwendig in ben Duntel bineingerath, der bem unbedeutenbsten Individuum ben Glauben beibringt, eine Berfonlichkeit von hohem Werthe zu fein. brauchen nicht erst an das Wesen des Komischen zu erinnern, damit es Jebem einleuchte, wie lächerlich ber Sochmuth fei, ber auf diesen Sand baut, um plotlich bas ganze Gebäude seiner Berrlichfeit verfinken und spurlos verschwinden zu seben. Und balt die Sache auch langer aufammen, ober ift ber Blid bes Leibenschaftlichen fo getrübt, daß er fein Gebäude, mann es langft nicht mehr steht, noch immer bewundert: ein, wenn auch buntles Gefühl feiner Nichtigkeit wird er nicht los: und alle Freuden, die er dem Leben abringen mag, wiegen fie nicht auf bie tiefe Unluft, mit ber bie tägliche Wahrnehmung ihn erfüllt. bak ein gemiffer Preis von Mitmenschen, beffen Beifall, er weiß felbft nicht warum, ihm ber liebste mare, für feine Große gar feinen Sinn bat.

Daß niemand mehr, als der Eitle, Ehrgeizige, Selbstsüchtige, zum Zorn Beranlassung habe, liegt in der Natur der Sache. Reid und Eifersucht halten ihn in fortwährender Erregung, und die dadurch erhöhte Empfindlichkeit macht ihn für Kränkung besonders empfänglich. Aller Zorn, der als Leidenschaft auftritt, tommt daher, daß man etwas falsch beurtheilt: sei es dann das Ziel, das man sich gesteckt, der Weg, der dahin führt, oder das Hingibt, sas plöglich sich dazwischen legt. Der dem Zorn sich hingibt, schadet nur sich selbst und der Sache; in seiner tobenden Berblendung wird er immer zu verkehrten Mitteln greisen, welche die Hindernisse mehren, oder so übermächtig sie niederschmettern, daß das Ziel mit in Trümmer kliegt. In bieser Berkehrtheit, die über-

banbt bem Born zum Grunde liegt. lauert ein urtomifches Moment. bas. richtig erfannt, ben Leibenben am ruschesten zur Erfenninif feiner Thorbeit bringen tonnte, jedoch bei ftarter Trübung bes Begriffs bie Leibenschaft erhöht. Ift ein Apriquebruch gerechtfertigt - es gibt einen beiligen Born, ber pon ber echten Mannhaffeit ungertrennlich ift - fo ift er teine Leibenschaft im eigentlichen Sinn, aber immer vom Uebel, und bas befto mehr, ie tiefer burch fein Steigen die Besonnenheit finft. Selbst iene Reigung jum Born. die ebenso rasch und meist ohne Kolgen erlischt, als sie rasch aufflackert. und nicht mit Unrecht einem leichter erregbaren Blute augefdrieben wirb, ift ungertrennlich von unabaquaten Begriffen. Man kann allerdings bie Sache auch umkehren und fagen: biefe plotliche Trübung und ebenso plotliche Rlarung des Denkens, die ben Rorn jum Ausbruch bringt und wieder verscheucht, rührt in erfter Linie von einer übermäßigen Beweglichkeit bes Blutes ber. Auch ein allzukurzer Hale, ber bie Bewegung vom Bergen jum Ropf beschleunigt, macht geneigter zum Born, mahrend der langere Sals oft Langmuth zur Folge hat. Die Ethit verkennt nicht bie Abhangigkeit, in welcher ber Geift bem Körper gegenüber fich befindet: aber ihr eigentliches Reld ift die Ruchwirkung bes Geiftes auf ben Rörper, und da tann fie, von den Affecten handelnd, nur ben normalen Menschen ins Auge faffen.

In ber Rache gelangt ber Zorn zu seinem verwerslichsten Eulminationspunkt, und die unedle Lust, die auf den Irrwegen der Leidenschaft als wahren Genuß sich ausgibt, ift die peinlichste Lust. Daß wir hier nicht die Rache als verschuldete Sühnung benken, bei welcher übrigens der Bollstrecker im günstigsten Fall zu einem Werkzeug wird, dem ein sehr zweiselhaftes Glück zufällt, bedarf wohl keiner Bersicherung: was uns hier vorschwebt, ist die Rachlust als Leidenschaft, die niedrigste und verworrenste der menschlichen Gemüthsbewegungen: am niedrigsten, wenn sie nicht im Zorn, soudern kaltblütig an's Werk geht; und nicht weniger verworren, wenn sie am Schluß übergeht in Reue. Diese ist nicht zu verwechseln mit der Erkenntniß der Pflicht, durch Auswand aller Kraft den verursachten Schaden wieder gut zu machen. Die Reue als Leiden-

icaft versenkt sich ausschlieklich in eine einzelne That und in ben widerfinnigen Bunich, bak etwas Geichehenes ungeschehen fei. Sie reibt bamit die lette Rraft auf, mit welcher wir uns noch einer fruchtbaren Thatigkeit bingeben konnten. In biefem Sinn, und von Brieftlen moblverftanden, faat Spinoza:1) "Reue ift nicht Tugend, ober entspringt nicht aus Bernunft, sondern ber eine That bereut, ift boppelt elend und unvermogenb . . . Denn er lakt fich querft burch verkehrte Begierde, bann burch Unluft befiegen." Es verhalt fich bamit wie mit bem Mitleib; auf bas Schopenhauer feltsamer Beife bas Sittlichkeitsprincip zu grunden fucht. Sobald bas Mitleib über bie fpontane Nothiaung, raich Silfe ju leiften, hinausgeht, und jum alleinigen Beweggrund ber Silfe wird, welcher Beweggrund ein vernünftiger ju fein bat, fo ift bie Quelle der Silfe eine trube, namlich bloge Schmache, auf die kein fester Berlag ift, weil, je gebankenloser sie vorgeht, besto leichter ber erfte beste Gebanke ihr eine andere Richtung gibt. Das bloke Mitleib führt, als blindes Berfenktsein in Ginzelnes, zu unvernünftigen Wohlthaten, und es ift bee Bernünftigen unwürdig, erft burch bas Mitleib jur Silfeleiftung bewogen ju merben. Enblich wird bas zu weit getriebene Mitleid zum Mitleiben und bamit au etwas, wodurch wir uns awecklos Schaben aufügen, wie die Traurigkeit, die zum Trübsinn wird: das Allgemeine wird hinter das Einzelding zurückgedrängt, und damit die Thatfraft in ihrer edlern Aeußerung gelähmt. Die Extreme berühren fich immer: benn im echten Mitleid geht unfer 3ch im Allgemeinen auf.

Die Selbstfucht begreift alle Affecte unter sich, welche bas eigene 3ch über alles stellen; und als die ganz wahnsinnig geworbene Selbstsucht ließe die Habsucht sich bezeichnen, weil da das Individuum, das nur mehr im Einzelding lebt, zur bloßen Sache zusammenschrumpft, und in ihr das All erblickt. Der Geizige, ber, nicht der Benützung und weitern Berwerthung wegen, sondern nur um des leidigen Besitzes willen sein Eigenthum vermehrt, und damit der allgemeinen Bewegung, welche den Fortschritt der Eultur

<sup>1)</sup> Deutsch von Auerbach, Stuttgart 1841, Ethik Th. IV. Sat 54.

nicht weniger beherrscht, als bas natürliche Werben, ein Salt auruft, wird felber von ber Stockung ergriffen, verliert ben allgemeinen Werth und verwandelt fich allmälig in eine bloke Sache. Anftatt felber mit feinem Befit hober permittelnd zu mirken. beginnt er - er und fein Gigenthum find Gins - in Kolge feiner Berkennung bes mahren Werths ber Dinge feine höhere Thatigkeit erft nach bem Tobe. Geis ift aber nicht blos bas Ausammenscharren bes Gelbes wegen bes Gelbes: man tann auch einen beftimmten Amed bamit verbinden, und poq ber Sabfucht frohnen. wenn nämlich bas Zusammenscharren allzusehr ins Große geht. Alle Extreme find vom Uebel, und ber allzugroße Besit macht zum Belbmenichen, führt zu einer einseitigen Ansicht, von biefer zu einem leidenschaftlichen Streben nach Bewinn, und, weil biefer Macht gibt, jur Berrichfucht, bie bas urfprüngliche Riel aus bem Auge verliert, und schließlich gegen die Mittel bes Erwerbs gang gleich= giltig wird. Das abichredenbfte Beispiel von ben Folgen biefer Berblendung gibt uns die Rirche durch bas Maffenhafte ihres Auftretens. Raum hatte fie vom beraufchenben Becher ber Gelbmacht getrunten, fo vertauschte fie bas Ewige mit bem Zeitlichen. nicht blos die Kirche, die Religion felbst trägt, der Ratur der Gegenfatlichkeit gemäß, ben Reim ber Leibenschaftlichkeit in fich. Inbem fie die Beredelung bes Menfchen in die Berlaugnung ber Sinne fest, brangt fie die Sinne, die nicht verbannt werden tonnen, jur Emporung, und diese ift um so toller, je heimlicher sie vor sich geht. widernatürliche Rafteiung und Abtobtung ichlagt um in Frag, Bollerei und Beralofigteit. Der Jefuit barf feine eigenen Eltern nicht mehr kennen, sobalb er in ben Orben aufgenommen ift. Run, man tann bem Menschen die Liebe in ihrer ebelften Entwidelung, die Familie kann man ihm rauben; aber mahrend man die echte Liebe beim Sauptthor hinauswirft, ichleicht beim Sinterpfortchen die einfeitige Liebe herein, die Liebe ale Leibenschaft, die Bolluft, die tieffte Entweihung des Wortes Liebe. Reine Idee, nicht bas Allgemeine liegt ihr zum Grunde, nur einzig bas enge, eigene Selbst. Ihren Gegenstand behandelt sie als Sache, die zum Genuk ba ift, ohne ihm die, von ihr felbst in Anspruch genommene FreiĮ

ļ

beit zuzuerkennen, modurch allein eine bobere Bermittlung eintreten tann. Als eine Art Born tritt fie auf, ber beim unwiffenben Thiere eine Bedeutung bat, die er beim felbstbewuften Menichen verliert: ber Menich tann nicht mehr jurudfehren ins einfache Thierleben: er verthiert und fintt bamit unter bas Thier, sobald die Sinnlichfeit die Oberhand gewinnt. Die Steigerung, ber Fortschritt ift allgemeines Befet, und wenn aus ben fich bethätigenben Begenfaten Die Bermittlung nicht jur Entfaltung einer hobern Ginbeit porschreitet, bie ber Bewegung zum neuen Ausgangsbunkte wirb. ba gibt es nur Rudgang, Busammenschrumpfen, Bermefung, als ben einzigen Weg zu neuem Bormarts; benn Stillstanb gibt's nicht. Eben weil die Bolluft eine Art Born ift, liegt Graufamteit in ihr, und ift umgetehrt mit ber Graufamteit Bolluft verbunden. Der geistvolle Barbenberg (Rovalis) fagt: "Es ift fonberbar, bag ber eigentliche Grund ber Graufamfeit Bolluft ift; es ist wunderbar genug, daß nicht längst die Association Bolluft, Religion und Graufamteit die Menfchen aufmertfam auf ihre innige Berwandtschaft und ihre gemeinschaftliche Tenbeng gemacht hat." 1) Bei allen Dreien ift bie Bermittlung amifchen Subject und Object eine gewalfame, weil jebe, balb mehr, balb weniger bewußt, bas fleine 3ch an bie Stelle bes großen Bangen fest. Gine finftere Bolluft, aber Bolluft ift es, mas ber Ascet empfindet, und die geheimnigvollen Rloftermauern wie bie bellen Scheiterhaufen ber Inquifition murben niemals enben, wenn fie uns ergablen wollten von ber unerfattlichen Graufamteit und bem unverföhnlichen Sag bes Zelotenthums. Nicht die echte Liebe verwandelt fich in Saf, wie es oft heißt: Die einseitige Liebe, Die nur ein verhüllter Bag ift, weil fie nichts liebt als bas eigene Ich, wirft bie Maste ab, und zeigt fich als Bag; die tiefe Unluft aber, bie mit bem Bag verbunden ift, bebarf am allerwenigften einer Erwähnung.

Und hiermit glauben wir bas, mas wir unter Leidenschaft verstehen, hinreichend charafterifirt zu haben. Daß die einzelnen

<sup>1)</sup> Berte, Stuttgart 1837, II. 269.

Leidenschaften nicht immer in ber Reihenfolge entstehen und aus einander bervorgeben, die wir zu unferer Darftellung gemählt baben, ift febstverftanblich. Es tann Einer im höchsten Grab eitel fein, ohne je bodmuthig ober n eibifch zu werben, wie es auch irreligiofe Bolluftige gibt, und Graufamfeit ohne alle Liebe vortommt. Unfer 3med mar, die Bluteverwandtichaft, ben gemeinsamen Ursprung aller Leibenschaften aufzubeden. gibt eben nur Gine Leibenschaft, b. h. alle Gemuthezustande und Bewegungen werben bazu, wenn ber Begriff, ber ihnen jum Grunde liegt, ein getrübter, verworrener ift: alle treffen barin aufammen, daß mit ihnen entweber gleich von Anfang eine ausgesprochene Unluft wie beim Reid, bei ber Giferfucht, beim Saf an ben Tag tritt. ober eine tranthafte Luft mitsvielt. bie aber meit übermogen mirb von ber Unluft, welche bie ftete Begleiterin der Gemutheleere ift, die wie ein unabwendbarer Fluch ben glücklichften Chrgeig, die feligfte Bolluft, Die befriedigtfte Sabfucht Schritt für Schritt begleitet; alle feten bas Ding über bie Ibee, bas Einzelne über bas Allgemeine, find ein Berichrumpfen bes Individuums und damit ein hemmnik aller hobern Geiftesthatigfeit, die fie burch bas lahmende Gefühl ber Unluft, ba Geist und Natur unzertrennlich find, immer mehr und mehr einschränken.

## III.

## Die Chätigkeit.

Mus ber vorheraehenden Schilderung ber Leidenschaft geht zu wieberholten Malen von felbit hervor, baf, infofern bas Auftreten eines Affects vom Beariff abhanat, ein anderer Beariff ein anderes Auftreten bes Affects zur Folge haben murbe. könnte man uns entgegnen, die Sache verhalte sich umgekehrt, und es fei bie Weise bes Auftretens ber Affecte, gang unabhangig von ben Begriffen, rein Wirkung bes Temperaments, fo zwar, bak biefes, weit entfernt, burch Beariffe fich mobifiziren au laffen, vielmehr felbft basienige fei, mas bie Begriffe und Borftellungen mobifizire. Mit bieser Entgegnung konnte man uns aber nur beitom= men, wenn wir, einseitig wie fie, für ben Begriff eine unumschrantte Macht über den Affect in Anspruch nehmen wollten. uns ferner, als eine solche Behauptung, ober überhaupt bas Borkommen von Fällen bestreiten zu wollen, in welchen bas Denken alle Macht über bas Fühlen einbußt. Leibet einer an überreichen Saften, die eine maflose Reigbarteit ober sonft einen tranthaften Ruftand erzeugen, fo wird er, auch abgefeben von den Leibenschaften, aut thun, mit feinem Arat zu reben, ober wenigstens burch eine zweckmäßige Diat zu einer normalen Temperatur sich herabzuftimmen. Wir können hier allein normale Naturen im Auge haben, und bei biefen ift bie Bechselwirtung von Denten und Fühlen, Die flare Bethätigung ber Ibentitat beiber Gegenfage, in welche bie

Individualifirung des menichlichen Organismus dem allgemeinen Bewegungsgesete gemäß fich auseinanderlegt, eine ungehinderte, fo daß bie Macht, die Gefühle ju flaren, bem Denten eben fo eigen ift, als bem Rublen bie Dacht, bem Gebanten biefe ober iene Farbung zu geben. Allerbings geht bie Rlarung felten raich, meift allmalia, oft unendlich schwer por sich: doch davon konnen wir erft iväter reben. und haben hier nur hervorzuheben und festzuhalten. daß, wie eine Blutaufwallung genügt, bas Denken zu trüben, ebenfo ein Gebanke genügt, das Blut in Ballung zu bringen. Bechselwirkung aber einmal zugegeben, ergibt es nothwendig fich von felbit, bak, wenn ein unabaquater Beariff irgend eines Begenftandes bei jedem Gedanken baran uns in Aufregung verfett, eine Berichtigung unseres Denkens, burch die wir von ienem Gegenftande einen abäquaten Begriff erlangen, biefe Aufregung fcmacher, feltener und auch gang aufhören machen könne. Es kann aber auch bas Umgekehrte ber Kall fein, und ein unabagugter Begriff uns talt laffen, ein abaquater Begriff bagegen, g. B. bie Erteuntnig bes hohen Berthes einer That, une in Enthufiasmus verfeten, uns aufregen. Die Blutaufwallung als solche ift übrigens gewöhnlich etwas Borübergebenbes: mir wollten mit biefem Beispiel nur unfern Bebanten anschaulicher machen, und tehren zum eigentlichen Temperament zurud, bas als charakteriftisch für jedes Individuum nichts Borübergebendes, fondern die unabanderliche Aeugerung einer bestimmten Organisation ist.

Die bekannten vier Temperamente mit allen ihren Mischungen sind nur Bezeichnungen für die Berschiedenheit dieser Aeußerung, und ist in dieser Beziehung immer viel geistreiches Spiel getrieben worden, wie mit dem sogenannten Seelenleben. An Ausdrücken sehlt's da nicht und auch nicht an Berwirrung, während die uralte Eintheilung in ein leibendes (melancholisches, phlegmatisches) und thätiges (sanguinisches, cholerisches) vollsommen genügt, um alle Temperamente klar zu unterscheiden und in sich auszunehmen. In seiner Diätetik der Seele 1), einem vortrefflichen

<sup>1)</sup> Bien 1848. G. 72.

Buchlein, bas pom Standpunft, ber por Darmin's Ericeinen noch festgehalten merben tonnte, bas Dogliche wissenschaftlich leiftet, nennt Reuchtersleben bie thatigen Temperamente umflammernbe, bie leibenben fich umflammern laffenbe, und beruft fich dabei auf Silbenbrandt, Zimmermann, Lavater, die Brown'sche Schule und zurud bis auf bas bem Sippofrates zugefchriebene: "Bon der Diat". Die Bezeichnung ift auch fo treffend, bak fie gar nicht aufgegeben werben tann. Nach ihr mare bas leibende Temperament basienige, bas von bem Gegenstande, ber es eben afficirt, es in Affect bringt, umflammern lakt, b. b. geneigt ift, fein Sclave zu werben. Dies ftimmt gang mit unferm Begriff ber Leibenfchaft überein. Das thatige Temperament bagegen beberricht feinen Gegenstand. wird nur ausnahmsweise durch eine allzugroße Reizbarkeit leidenfchaftlich, es aber nie mit der Zähigkeit, die in der Ratur bes andern liegt. Nach dem Gesete, bas die Extreme in einander übergeben laft, tann baber auch bas allguthatige, ju febr umtlammernbe Temperament unter bie Botmakigfeit bes Gegenftandes tommen, und das Gefühl der Luft, das ihm von Saus aus eigen ift, verwandelt fich da fogleich in die vom leidenden Temperament unzertrennliche Unluft. Es ift bemnach das Temperament, ober genauer ausgebrückt, die Organisation des Individuums, je mehr fie gur Entfaltung von Thatigfeit taugt, besto weniger, und je mehr fie auf einen bestimmten Buntt fich jurudaugieben, bem eigenen Selbft ober sonft einem Einzelnen sich binzugeben geneigt ift, befto mehr für die Leidenschaft empfänglich. Wie wir gleich sehen werben, barf das phleamatische und melancholische Temperament nicht unbedinat als leidend, bas cholerische und sanguinische Temperament nicht unbedinat als thatig aufgefaßt werden; ben Nachbruck burfen wir nicht legen auf die nabere, bald reine, bald gemifchte Bezeichnung bes Temperaments, sondern allein auf die Thatigkeit oder Leidenschaft, bie eben bald burch ben Grab, welchen bas Temperament erreicht, bald burch beffen Mifchung mit einem andern zur Erfcheinung fommt. Die Thatigfeit geht nach außen, bas Leiben nach innen, bas Reich ber erftern ift bas Allgemeine, bas bes lettern bas

Befondere; und je mehr bas Individuum bei bem Gegenstande. auf das es feine Thatiakeit richtet, das Allgemeine Moment im Auge hat, besto mehr wird seine Thattraft sich erweitern, wie umgekehrt. besto beschränkter und einseitiger werben, ie mehr es in's Einzelne fich verfenft. Dagegen konnte man, wenn auch nur icherzweise, einwenden, diese Ansicht widerspreche bem Brincip der Arbeitstheilung, nach welchem, ber auf eine Specialität fich verlegt, bie bobere Geschicklichkeit erlangt. Wir geben auch gerne zu, baf ber Chriuchtige nach und nach für bie Rahrte bes eitelften Ruhmes die Nase eines Spurbunds, und nicht nur auch die schnellen Ruke. sondern selbst die ganze Schlauheit des Fuchses zur Berfolgung seines Wildes erlangt; allein die Thätigkeit, von ber wir reben, ift bie allgemeine, ber ebelften Steigerung fähige Thatiakeit bes Beiftes. Bie der Fabriksarbeiter, der Jahr aus Jahr ein nur an einem einzigen Bestandtheil einer Maschine arbeitet — wenn er auch früher genaue Renntnig von biefer gehabt - trot, ja wegen ber aukerorbentlichen Geschicklichkeit, die er in seinem Rach entfaltet. aulest kaum mehr weiß, wofür er arbeitet: so sehen wir nur au oft ben Chrfüchtigen bis zur tiefften Ginfeitigkeit und mit ihr zu einem partiellen Ibiotismus herabfinken, bem ber Begriff bes Alls gemeinen verloren gegangen ift.

Wenn auch die Lust und Unlust, von welchen hier die Rebe ist, balb dieses balb jenes bestimmte Organ vorwiegend in Anspruch nehmen, so beziehen sie sich schließlich doch nur auf das sogenannte Gemeingefühl; anderseits fallen sie mit den Begriffen Leidenschung fat und Thätigkeit in einer Weise zusammen, aus welcher eine so glänzende Bestätigung des Monismus hervorgeht, daß eine kurze Recapitulation und theilweise Ergänzung des bisher über das Gefühl wie über das Bewußtsein Gesagten hier doppelt am Platzsein dürste. Erkennen wir den Stoff als eine Einheit, die darum einer unendlichen Organisirung fähig ist, weil sie in die polaren, selber unendlichen Gegensätze Geist und Materie sich auseinander legt: so kann die Subjects oder Wesenbildung nur die nothswendig ersolgende Wirkung der unendlichen Theilbarkeit des Stoffes sein, welche, insosen sie auf einem logischen Gegensatz, und nicht

1

÷

auf einem unlogischen Biberfpruch beruht, als Ginheitsbeft rebung jur Ericheinung tommt, ale Individualifirung, die im "Rampf um's Dafein" mit anderen nur burch ihre Borzuglichfeit flegen fann, fo dag die Bedingungen boberer Borguglichfeit porherrichend fich vererben. Diefe mit ber Subjectbilbung gegebene Einheitsbeftrebung tritt baber im Ginzelmefen als Gelbfterhaltungstrieb auf, von dem alle bestimmten Triebe, die moblverftandenen wie die irregeleiteten, als Differenzirungen besselben fich abameigen. In Gemafibeit bes emig Ginen Gefetes ber Bolgritat, bas allem Werben, mithin allem, mas wir im gemeinen Leben Sein nennen, jum Grunde liegt, und bas nur trennt, um neue Berbinbungen einzugeben, legt die Einheit von Materie und Beift bei höber organisirten Wesen in immer höhere Gegensäte sich auseinander: in Empfindung und Instinct, in Gefühl und Borftellung, im Gemeingefühl und Selbstbewuftfein. möchten bas Bemeingefühl die vorgestellte Centralifirung ber mannigfaltigften Gefühle, bas Selbitbewuktfein bie gefühlte Centralifirung ber manniafaltiaften Borftellungen nennen. Die Ginheit einer solchen Centralisirung wird nicht im mindesten daburch geftort, daß oft durch eine vielleicht physiologisch oder psychologisch nicht erweisbare, aber barum boch nicht weniger gewiß phyfisch wie pspchisch begrundete locale Machtentwickelung hier ein beftimmtes Gefühl. bort eine bestimmte Borftellung ber Centralifirung eine eigene Farbung, einen eigenen Charafter verleiht. Ift nun, wie wir bereits bemerkt haben, die Empfindung nichts, denn ein unbewufter Schluff, fo ift es auch bas Gefühl, und ift folglich bas Gemeingefühl nur ein aus ben Gefühlsichlüffen fich ergebender Rettenichluf. ber von fich weiß, ohne von feinem Biffen fich Rechenschaft' geben au tonnen. Ebenfo ift bas Selbftbewußtfein, bas jum Bemeingefühl fich verhalt, wie der bloge Inftinct zur einfachen Empfindung, bas bloge Bewußtsein jum einfachen Gefühl, nur bas Resultat eines Rettenschlusses, ben die zu Urtheilen und Begriffen fich erhebenden Borstellungsschlusse bilden. Gemeingefühl hat auch das Thier, das die Befähigung bazu, wie die Befähigung zu feinen inftinctiven und Berftandesthätigkeiten, als hochentwickelte Organisirbarkeit

seiner Gattung im Weg allmäliger Vererbung mit fich auf die Welt bringt: da aber in Folge des theilweisen Abgangs der Umstände, durch beren Zusammentreffen ber Menich zum Menschen geworben ift. in ihm bas Selbstbewuftfein folummert, fo tritt bei ihm auch bas Gemeingefühl bunkler auf. Das Selbstbewuftsein ift - im engern Sinn — geistig, mas bas Gemeingefühl materiell ist: fie find bie bochften polaren Begenfate einer bestimmten hochbifferengirten Ginheit von Beift und Materie, bie, fo zu fagen, im Gelbft zum Selbst fich erhebt, und, ale ju eigenen Acten befähigt, Seele genamnt wird. Sind aber Differenzirbarfeit und Einheit unendlich, fo bat die Differengirung auf beiben Seiten fich fortgufeten, und amar in entsprechender, die Einheit nicht aufhebender Beise. In der That, sehen wir an bem Ginen Bangen die materiellere Seite in die polaren Gegenfate Luft und Unluft, Die geiftigere Seite in Die volaren Begenfate Thatiateit und Leibenfchaft fich auseinanderlegen: und da die Unluft mit ber Leibenschaft, die Luft mit ber Thatigkeit in Gins zusammenfallen und sich vollkommen becken, identifch find, fo ertennt bas Bewuntfein im Gefühl fich felbft. wird es burch flares Erfassen bes Gemeingefühls jum Selbstbewußtsein erhoben. Wir konnen gang gut fagen, daß, wie der Inftinct burch bie Empfindung, bas Bewuftsein burch bas Befühl, fo bas Selbstbewußtsein burch bas Gemeingefühl erweckt wird; nur burfen wir die dabei stattfindende, durch die Ginheit des Gangen bedingte Bechselwirfung aller Gegenfate nicht überseben, burch bie biefer gange Bewegungsproceg, ber mit der Empfindung beginnt und mit bem Selbstbewußtsein abschließt, ju einem bom Unbewußten jum Bewußten übergebenden Streben nach Ertenntnig wird. Dies erflart uns am beften, warum ichon das Gefühl einen fo hohen Werth legt auf die Bahrheit, und die Bahrhaftigkeit ihm ale etwas gilt, bem es nicht entfagen fann, ohne fich felbft zu verläugnen.

Um allen Difverständnissen vorzubeugen, erklären wir ausdrucklich, daß wir, allem geistigen Werben allein Darwin's Princip zum Grunde legend, das Unbewußte nicht im Sinn des herrn von hartmann nehmen, der in seiner Philosophie des Unbemukten 1) bie von 2B. Bundt gegebene Grundlage ale Binterpförtchen benütt, burch bas er bie beim Kauptthor hinausgemorfene Teleologie in die Natur wieder einführt. Nach Schopenhauer bem Willen bas gange Reich bes Geschehens einraumend, ftellt er ben Darminismus auf den Roof, fieht in allen Abanberungen und Artbilbungen Blanmäfigfeit, und 2. B. im Bflanzenreich ben Amed "ben Boben, bie Nahrungsmittel und bie Atmosphäre für das Thierreich vorzubereiten". Rein Wunder daber, daß er schließlich es als eine "Thorbeit" bezeichnet, bie Möglichkeit einer Erschaffung böherer Thiere selbst .. innerhalb der anorganischen Naturgefete". b. b. mit Umgebung aller Amischenglieber lougnen au mollen, infofern ber Wille feines Unbewuften, "wenn er nur ftart genug will, um bie entgegenstehenden Billensacte zu überwinden". nicht nur in ber angemessensten Beise, sonbern auch allmächtig aufantreten permag .. mo bas gefammte 2 medaerüft ber Welt es erforbert". und nur aus Grunden ber "Praftersvarnik" für gemöhnlich ben Weg vorzieht, der ihm "bie Ausbildung neuer Arten erleichtert". - Durch unsere Weltanschauung wird der Natur feis nerlei Blan aufoctropirt. Ihre Steigerungefähigkeit ergibt fich von felbst aus der unendlichen Differengirbarfeit bes Stoffes, und ift einfach eine Läuterung, nicht eine Aufhebung feiner Ginbeit. Befet, nach welchem biefe Läuterung vor fich geht, hat Darwin gefunden, und bag wir ben Beift über bie Materie feten, hat feinen einzigen Grund darin, daß wir die Empfindung nicht als das Erfte faffen konnen, ohne bas Selbstbewuftfein als bas Sohere zu erkennen. Es ist übrigens ber, wenn auch nicht ftoffliche, boch mefentliche Unterschied zwischen Gemeingefühl und Selbstbewußtfein ein in die Augen fallender. Das Gemeingefühl vollzieht fich - mag auch Einzelnes babei fich burchschauen laffen - in unbewußter Beife, mahrend das Selbstbewuftfein nicht blos als fertiges Refultat sich erfaßt, sondern die ganze Rechnung überblicken und überrechnen fann, aus welcher bas Resultat hervorgeht. Dag in ber Rechnung unbekannte Groken vorkommen, andert nichts an ber

<sup>1)</sup> Berlin 1869, G. 34, 390, 482, 489 unb 521.

Richtigkeit bes gefundenen Berhältniffes. Wir fteben ba mitten im Bereich bes menichlichen Denkens, langft barauf vorbereitet burch ben Berftand bes Thieres. Die Erfenntnift, au welcher biefer Entwickelungsprocek von der Entstehung bis zur höchsten uns befannten Ausbilbung bes Individuums hindrangt, unterscheibet ber Sprachgebrauch genau von ber blogen Renntnig, indem er diefe auf bas Erfaffen bes Einzelnen und Bielen, jene auf bas Erfaffen bes Allgemeinen bezieht, bas ale 3bee ober ale Befet bas Bahre am Ginzelnen ift. Das Denten fann allerdinas fo gut irren, ale bas Gefühl; aber biefes ift ebenso menig im Stanbe, über bie etwaige Richtigkeit seines Taktes fich Rechenschaft zu geben, als feinen etwaigen Irrthum zu berichtigen: bas Denken bingegen vermag dem Grund ber Täuschung auf die Spur ju fommen, und bas fubjective Meinen zu einem objectiven Biffen, die buntle Annahme zu einer klaren Ueberzeugung zu erheben. Der natürliche Beift mußte ber Bewegung eine Richtung geben, und ba wir diese Richtung verfolgen tonnen, brauchen wir nicht erft an einen 3wed zu benten, um in ber Bewegung ein Streben, in ber Richtung bas Biel zu finden. Meint aber Giner, nur der Idealist und nimmermehr der Physiologe konne ein folches Streben nach Erkenntnig nachweisen, fo folage er 2B. Bunbt's dreißigste Borlefung auf, wo er gleich ju Anfang auf die baselbst rein physiologisch begründeten Worte ftogen wird: "Die Empfindungen, Bahrnehmungen, Borftellungen und Begriffe geben in gefetmäßiger Ent= widelung aus einander hervor; alle biefe Broducte bes geiftigen Lebens haben ein einziges Biel: bie Ertenntniß." 1) Diefe wenigen Borte, welche bie Identitat alles phpfifchen und pfnchifchen Gefchehens beftatigen, und bamit bie monistische Weltanschauung als die allein widerspruchslofe barthun, laffen une die Dacht bee Beiftes über die Affecte in ihrem mahren Licht erscheinen: feben wir ber Sache auf ben Grund, fo handelt fich's babei nur icheinbar um einen Rampf zwischen Gefühl und Ertenntnig, und in Wirklichfeit um die

<sup>1)</sup> A. a. D. Band II. S. 1.

identische Läuterung beiber, um die naturgemäße Ents wickelung des Geistes aus der Materie.

Aus alledem erhellt, daß die Berschiedenheit des Temperaments nur eine Bermehrung ober Berminderung, nicht aber eine Aufhebung ber Dacht bes Geiftes über bie Affecte zur Folge haben fonne. Aufgehoben wird biefe Macht nur burch Ausnahmszuftande, die aber wie alle Ausnahmen ebenfo viele Beweife für die Regel bilden, ba in jedem einzelnen Kalle die Berfchiedenheit der Bedingungen, unter welchen er eintritt, die Rothwendigkeit barthut, mit ber die Regel unter den von ihr geforderten Bedingungen fich behaupten muß. Ob und in wie weit durch eine Erweiterung ber Ertenntnik eine bleibende Modifizirung ber Leidenschaften fich herbeiführen laffe, werden wir in ben zwei folgenden Abichnitten feben. Sier haben wir es nur mit ber schon vorhandenen Erfenntnig zu thun. Wie bas thatige ober umflammernbe Temperament ber Gefundheit bes Rorpers, fo ift ber abaquate Begriff ber Gefundheit bes Beiftes forberlich. Diefe Uebereinstimmung, bie im Monismus ihre Begründung findet, führt nothwendig zur Unnahme, daß mit bem thatigen Temperamente ein abaquates Denten ober wenigftens eine höhere Befähigung bagu gegeben fei. Mit bem thatigen Temveramente leat auch, in der That, das Individuum eine reichere Differengirbarteit an ben Tag: und ift ber Beift die höchste Differenzirung bes Stoffs, fo hat bas Individuum mit einem thatigen Temperamente andern gegenüber einen Borfprung zu höherer geis ftiger Entwickelung. Das fo erfaßte Temperament faat uns aber zugleich, daß die Erkenntnif feine bloke Wirfung bes Temperamente ift, sondern ihm gegenüber ale felbständig sich behauptet. Wie, ein gewiffes Dag nicht überschreitenb, bie Delancholie burch Innigfeit bes Gebantens, und bas Bhleama burch faltblutiges Urtheil die Thatiafeit bes Beiftes erweitern fann: fo vermag, gemiffe Grenzen nicht einhaltenb, ber Choleriter nur eine gerstörende, der Sanguiniker nur eine unfruchtbare Thatigkeit gu entwickeln. Richt bas Temperament, fonbern beffen Begrengung ift baber bas Entscheidende, und biefe ift identisch mit bem Dag ber Ertenntnig, burch beren Mittel bie Gegenstande auf unsere

Sinne wirken. Bare nun biefe Erkenntniß die bloße Wirkung ober Kraft der Organe, durch welche sie uns bewußt wird, so müßte sie wie jede andere, fort und fort sich abgebende Spannkraft schwächer und schwächer werden; ihre Macht ist aber eine steigende, und dadurch, wie durch ihr, das Individuum überdauerndes, leibhaftiges Fortleben in der Sprache erweist sie, erweist der Geist sich als existirend, selbstwirkend, wenn auch dabei ebenso unzertrennlich von der Körperlichkeit, als diese vom Geiste.

Wir haben im vorigen Abschnitt gezeigt, daß die Affecte bei verworrenen Begriffen leidenschaftlich auftreten, und bag die Berworrenheit der Begriffe vornehmlich daher rühre, daß das Einzelne über bas Allgemeine gesett wird. Nun werden wir barthun, bag bei faren Begriffen bie Bemuthezustande und Bewegungen, anftatt, Unluft erzeugend, ben Geift einzuengen, als wohlthuende Thatigkeit fich entfalten, welche bie Gefammtthatigfeit bes Beiftes forbert und erweitert. Daf bie flaren ober abaquaten Beariffe bas Alls gemeine, bas Bahre an ben Dingen umfassen, haben wir nach allen Seiten auseinandergefett, und ber vollftanbigen Uebereinftimmung wegen fonnen wir nicht umbin, eine Stelle Spinoza's 1) wortlich hieherzuseten: "Ich fage ausbrudlich, bag ber Beift weber von fich felbft, noch von feinem Rörper, noch von den andern Sorpern eine abaquate, fonbern nur eine verworrene Renntnig habe, fo oft er die Dinge nach ber gewöhnlichen Ordnung ber Natur auffaßt, b. h. fo oft er von außen, wie ihm nämlich bie Dinge aufällig aufftogen, bestimmt wird, bies ober jenes gu betrachten, und nicht von innen, nämlich baburch, daß er mehrere Dinge augleich betrachtet, bestimmt wirb, ihre Aehnlichkeiten, Berichiebenheiten und Gegenfate zu erkennen; benn fo oft er auf biefe ober auf andere Weise von innen bagu bisponirt wird, betrachtet er bie Dinge klar und beutlich."

Dag berjenige, ber von jedem Gegenstande, mit bem er in Berührung tommt, von allen Berhaltniffen, in die er hineingerath,

<sup>1)</sup> Ethit II. 29. Sat, Anm.

ja von dem eigenen 3ch - anftatt die Welt damit zu umfuffen - fic umklammern und erbrücken lakt, au teiner erhebenden Thatigkeit gelange, ift einleuchtend: feine Begierden, von unklaren Borftellungen angefacht, treiben ibn. wobin es ibnen gefällt. Strenggenommen gibt es nur Gine Begierbe, ben Selbfterhaltungstrieb im weitesten Sinn, und auf biefen laffen alle Begierben fich gurudführen. Bas wir beim Thiere Trieb nennen, heift, des verschiebenen Mebiums megen, beim Menichen anders, nämlich Bille: und wie den Aeukerungen bes Triebes der Instinct, die unbewufte Logif der Empfindung. so liegt den Aeukerungen des Willens der Berftand, die bewußte Logit ber Begriffswelt, jum Grunde. Aber wie das Thier durch Entwickelung des Bewuftfeins den Trieb jum Willen potenziren fann, fo fintt beim Menschen burch die einseitige Erkenntniß, burch bas mangelhafte Denten, bas mit bem Buftanbe ber Leidenschaft gegeben ift, ber flare Bille in den bunteln Trieb gurud. Alles tommt barauf an, ob wir wollen auf Grund abaquater ober auf Grund unabäquater Begriffe; barum tann jeder Affect Leidenschaft und Thatiakeit sein, in beibes umschlagen, und haben wir burchschnittlich für bie Thatiakeiten keinen andern Namen als für die Leidenschaften. Liebe, Bag, Ehrgeig, Selbftgefühl, Stolz können ebenso gut Leidenschaften wie Thatiakeiten fein, und die nabere Bezeichnung beutet, anlangend ben Affect, nur auf einen graduellen ober quantitativen Unterschieb. mahrend ber qualitative Unterschied im Begriff liegt, je nachdem biefer ein abaquater ift ober nicht. Der Begriff felbit aber barf nicht als etwas vom Affect Getrenntes, über ihm Schwebenbes gebacht werben: er ift mit ihm ibentifch und bie Berfchiebenheit liegt nur in ber Art, wie ber Affect fich außert. Es hangt bies auf's Innigfte mit bem Begriff ber Ginheit bes Menichen aufammen, die man nicht aus den Augen laffen fann, ohne in Irrthum und Faselei zu verfallen. Spinoza, der mit den Worten: "Es gibt im Beifte keinen absoluten ober freien Willen, fonbern ber Beift wird, dies oder jenes zu wollen, von einer Urfache beftimmt, welche ebenfalls von einer andern bestimmt ift, und diese wieder von einer andern u. f. f. ins Unendliche, "1) — das Causalsgeset rückhaltslos anerkennt, sagt, Sat 14 desselben Theiles: "Der menschliche Geist ist befähigt, Bielfaches aufzufassen, und dazu desto befähigter, je mehrfach sein Körper angeregt werden kann."

Bor amei Jahrhunderten find diese goldenen Worte niedergeschrieben worden, und wie weit hat hin und wieder die Moralphilosophie feither noch fich verftiegen, weil die Naturforschung bas Bort noch nicht gesprochen hatte, bas ben Grundfagen biefes Beisen bie glanzenbste Bestätigung gab! Der Dualismus, nach welchem ber Geift etwas Grundverschiedenes ift, hat immer gerabe hier die beste Belegenheit gehabt, von der Richtigkeit feiner Anichamma fich zu überzeugen. Aber anftatt bie Machtlofigkeit ber von ihm erfundenen Seele juzugeben, erfand er ben Teufel, bem er, als bofem Brincip, die Schuld an jener Machtlofigfeit aufburdete. Glauben macht felig, beißt's; wie groß übrigens auch die Bahl ber burch ben Glauben Seligen fein mag, fo fteht ihr boch gegenüber die entsetliche Rabl Derienigen, welche in einem vermeintlichen Rampf mit bem Teufel bas eigene Berg gerfleischen, bis es, von Ameifeln zu Tode gefoltert, ber fruchtlosen, weil finnlosen Gelbstpeinigung erliegt, die in ihrer Widernatürlichkeit allein durch unabaquate Borftellungen erklärlich ift. Nur auf bemfelben Wege, auf welchem er felbst zur Erscheinung getommen ift, tann ber Beift auf ben Rorper guructwirten, und barum ber Gine Affect nur burch einen andern Affect bekämpft ober neutralisirt werben. Wer hat es nicht ichon erfahren, daß, wenn in einer Stunde ber Traurigfeit ein unerwartetes Ereignig jum Born uns anregt, das abspannende Gefühl der Trauer und bas anspannende Gefühl bes Borns berart die Wage fich halten, bag wir - wenn auch nur vorübergehend - teines von beiben empfinden? Muth lagt fich ber Furchtfame burch die triftigften Grunde nicht aufrasonniren; entflammt bagegen etwas in ihm ben Funten edlen Unwillens, fo macht im felben Moment die Furcht ber Ent

<sup>1)</sup> Ethit II. 48.

schlossenheit Blat. Dies glaubten wir voranschicken zu sollen, bamit Spinoza's: "Eine Seelenbewegung, die Leidenschaft ist, hört auf, Leidenschaft zu sein, sobald wir uns eine klare und bestimmte Idee derselben bilden,")— nicht mißverstanden werde. Dieser Sat ist unumstößlich; aber wir würden den Standpunkt des Moralisten einnehmen, wollten wir ihn abstract sassen und anwenden. Sollen wir vom Zustand der Leidenschaft in den der Thätigkeit übergehen, so hat das ersterbende Gefühl durch ein neu aussehndes abgelöst zu werden. Die Leidenschaft hört nicht unmittelbar in Folge des sich klärenden Denkens auf, sondern durch den thätigen Affect, der in Folge des abäquat gewordenen Begriffs an die Stelle der Leidensschaft tritt.

Will man fich flar werben über bie Natur ber Seelenbewegungen, so ift es vor allem nothwendig, mit iedem versonificirenden Unfinn aufzuräumen, ber uns die Leidenschaften als ebensopiele bose Beifter barftellt, die wiberrechtlicher Beise in ber Denfcenbruft Bohnung nehmen. Die Befähigung zur Leibenschaftlichkeit ift an fich nichts Schädliches. und als Anlage zu hoher Thatiakeit fann fie vielmehr von großem Ungen fein; bas Entscheibenbe babei bleiben bie abaquaten Begriffe. Die Tragheit bes Phlegmatiters fonnte auf ben erften Blid als eine unüberwindliche Schutzmauer gegen alle Leidenschaft angesehen werben, jedoch diese Tragbeit erftrect fich auch über bie Beurtheilung ber Dinge, indem fie ber Beweglichkeit bes Denkens, ohne welche bas Einnehmen verschiebener Standpunkte, und folglich bas Beleuchten aller Seiten, bie ein Gegenstand barbietet, unmöglich ift, mithin ber Erlangung abaquater Begriffe mit ber gabeften Rraft entgegentritt. Beit entfernt, eine munichenswerthe Schutwehr barzubieten, bringt es baber bie bem Phlegma eigenthumliche Babigfeit zu einer Berbiffenheit in ber Leidenschaft, die den scheinbaren Rachtheil, der aus der leichtern Erregbarteit erwächft, erft recht im Lichte bes Bortheils erfceinen läßt. Be empfänglicher bas Bemuth, befto empfanglicher ber Beift,

<sup>1)</sup> Ethit V. Sat 3.

und folglich besto bilbfamer ber Mensch für bie ebelfte Thatigkeit. Der, richtig bentend, die Dinge nach ihrem mahren Werth beurtheilt. beffen Borftellungen und von biefen untrennbare Affecte werden alle Lebensverhaltniffe mit jener Allfeitigkeit umfaffen, ber das Dauernde festhält und sich aneignet, anstatt in einseitiger Ueberfcakung von Einzelnheiten bem Berganglichen nachzujagen und feiner Richtigkeit felber zu verfallen. Der Tyrann ift nicht nur ber Sclave feiner Leibenschaften, er ist ber Sclave feines Opfers, und die Grausamkeit, mit der er es verfolat, d. h. blind sich ihm bingibt, ift nur ber Makftab feiner Ohnmacht: benn feine Billfür. die fein Rausch als Freiheit ihm erscheinen laft, ift nur ber Wirbelwind toller Begierben, ber ihn ergreift und zerftorend umberschleubert. Wo Ibeen, wo abaquate Begriffe malten, ba bewegen auch die Affecte fich im Allgemeinen und Wahren, und biefes au förbern ift bie Wirfung ber Thatigfeit, bie fie entfalten, und bie, in ihrer Entfaltung fich lauternb, in fortwährenber Steigerung beariffen ift. Darum bat Spinoza ben Gegenfat ber Leibenichaft als Thatiafeit bezeichnet.

Betrachten wir nun die im vorigen Abschnitt zur Leibenschaft berabgefuntenen Affecte unter bem erhebenben Ginfluffe abaquater Begriffe, und beginnen wir wieber mit jenen, die in erfter Linie bas eigene 3ch jum Gegenstand haben. Bas wir bort zu verblenbeter Selbftsucht ausarten faben, überfcreitet bier nie bie Grengen bes eblen Selbstgefühls, für welches bas Subject nichts ift, als der Trager einer Ibee. Diefer gegenüber bas Subject als nebenfachlich ertennend, ift bas Selbftgefühl boch auch feiner Bichtigkeit fich bewuft, weil fein klares Denken ihm fagt, daß die 3bee felbft, bas Allgemeine, nur in einem Preise von Ginzelnen gur Berwirklichung tommt. Bon ber Gelbfterniebrigung, ber wibernatürlichen Lieblingsmaste ber Beuchelei, halt es fich ebenfo fern, ale von ber Selbstüberhebung, ber eigentlichen Seele aller Beuchelei. Treffend wie immer fagt Spinoga: "In ber Selbfternie brigung ftedt ber falfche Schein ber frommigfeit und Religion. Und obgleich bie Selbsterniedrigung bem hochmuth entgegengefest ift, fteht boch ber fich felbst Erniedrigende dem Bochmüthigen am nachften." 1) Das echte Selbstaefühl weiß, bak man ohne Selbstachtung auch auf die allgemeine Achtung feinen Anfpruch machen tann, und in diefer fieht es ben einzigen Bebel. burch ben es, ohne Andere zu verleten, eine weitreichende Thatigfeit nach auken zu entwickeln vermag. Das Chrgefühl geht ba über bas Streben nach Achtung nicht hinaus, benn auf biefem Standpunkt ift bie Ehre ibentifch mit bem ermorbenen Charafter. Darum ift nichts finnlofer, als zu meinen, Chrenstellen und Chrenbezeugungen seien vermögend, die Ehre zu erho. hen, und Beleibigungen im Stande, fie herabaufeten ober gar ju rauben. Nur berienige, beffen Ehre eine gemachte und eben barum leicht zerftorbare ift. legt jene frankhafte Empfindlichkeit an ben Tag, die für Dinge, welche mit ber Ehre gar nichts gemein haben, nach Blut lechet, und scheut fich nicht, bas eigene und ein fremdes Leben, oft bas Blud einer gangen Familie auf's Spiel gu feten, mit Ginem Bort, etwas Berwerfliches zu thun, um als einen Mann fich zu bethätigen, ber einer verwerflichen Sandlung unfähig ift. Das Duell läßt, wie jede Bewaltthätigkeit, nur im Falle hochfter fittlicher Entruftung, ber alle Schranten ber Makigung nieberwirft, oder bei einer mangelhaften Besetgebung fich entschuldigen, welche biefe ober iene Nieberträchtigkeit ftraflos burchichlüpfen lakt und ben Einzelnen zur Selbsthilfe nothigt. Aber immer bleibt bas Mittel in folden Fällen fo beklagenswerth, als die Falle felbft, und hat am allerwenigsten je ein Duell eine beflectte Ehre reingemaschen. Der erworbene Charafter ift gleichbedeutend mit bem guten Namen: er wird erworben burch bie ununterbrochene Bethätigung gemiffer Eigenschaften, jo bag alle Welt von Ginem faat: Auf ben tann man rechnen. Gine einzige That ober Unterlaffung genügt, um bas Bertrauen zu untergraben, und auf bas man fage: Es läßt fich boch nicht auf ihn gablen, er ift tein Mann von Charafter. Damit ift ber aute Rame weg, und bie Ehre verloren. Wir ftellen hier teine neuen ober idealischen Grundfate auf; mas mir befampfen, find Standesvorurtheile, die trot dem Ritterschlag, der in den

<sup>1)</sup> Ethit IV, Anhang, §. 22.

Angen der Thoren sie abelt, ihren unsittlichen, folglich ganz gemeinen Ursprung nicht verläugnen können. Wie tief die Grundsätze, die wir hier entwickeln, im Bolke wurzeln, sagt das alte Sprichwort: Der einmal gestohlen hat, bleibt sein Lebtag ein Dieb. Die Ehre, die wir meinen, gibt dem Selbstgefühl jene unüberwindliche Energie, die den Mann zum Helden macht, ihn erfüllend mit dem unbesiegbaren Bewußtsein, daß außer ihm selbst niemand ihn besiegen kann. Oder verdienen den Namen Helden, die vordem Richterstuhle der Sittlichkeit wie rohe Buben zu Schanden werden?

Abaquate Begriffe von ben Dingen und Berhaltniffen, die uns umgeben, werden Gitelfeit und Brunffucht milben Bollericaften überlaffen, und an ihre Stelle einen eblen und verebelnben Soonheitefinn fegen, bem aller Duntel fremb ift. Sods mathia fann nur fein, ber nicht weiß, wie lächerlich berienige ift, ber bas Bischen Berbienst. bas er haben mag, burch bas Bestreben, es jur Schau ju tragen, felber in ben Wind fclagt. Ift Giner fich klar geworden über die endlose Rette von Ursachen und Wirfungen, an welcher iebe Menschenthat als ein verschwindend kleines Ringlein bangt, fo tann er in aufrichtiger Beideibenheit bochftens fich beglückwünschen, daß es ihm vergonnt war mitzuwirten an einem Ereignig, bag ber menschlichen Befellichaft ober Ginem seiner Mitmenschen von Nuten war. Der durchdrungen ist von ber Ertenntnik, bak alles Ginzelne nur von Werth ift, fofern es auf's Allgemeine bezogen und mit diefem in lebendige Berbindung gebracht wird, der kann gar nicht an einer Sache um ihrer felbst willen hangen. Das Eigenthum schatt er allein als bas Attribut ber Berson, und weil er ben Ruten, ben er unmittelbar baraus zieht, mittelbar auch für's allgemeine Befte verwerthen tann: allen eigennützigen Gebrauch wird er wie einen unrechtmäßigen Erwerb von fich ftogen, und bei weifer Sparfamteit, von dem entwürdigenden Beige und ber entehrenden Berichmenbung gleich entfernt, in ber Arbeit ben Weg finden, auf welchem bas tägliche Brot immer zum Lederbiffen wirb, und ber Lebensüberbruß des Müßiggangs ibm nie begegnet. Der Selbfterhaltuna strieb ift burch bie fortschreitende Cultur vom einfachen Sunger primitiver Zuftande in eine Ungahl von Bedürfniffen übergegangen, die, und mit Recht, insofern sie das Leben verschönern. vom Gebildeten als Zeichen der Civilisation begrüßt und genflegt werben. Sier befinden wir uns vielleicht vor ber gefährlichsten Rlippe ber Moral. Aber wir ichreiben teine Moral, und am allerweniaften eine religiose mit allen ihren Sunben, Gemissensbissen und Schreckbilbern. Nichts liegt uns ferner, als bes Lebens pochenbe Bruft in bas zerfleischende Cilicium eines ganzen Rekes verbotener' Freuben preffen ju mollen. Dit ber Selbstachtung ift für Jeben. ber fie tennen und bewahren will, genau bie Grenze bestimmt, innerhalb welcher von ethischen Motiven die Rebe fein tann; und amifchen ben beiben Extremen: Abtobtung und Schwelgerei, bem ungludfeligen Ruwenig und Ruviel ber Leibenschaft, erhebt fich wie eine Gottin aus ber iconften Zeit Griechenlands, Die Dafigfeit, burch beiteren Genug une gur Tugend leitend, und ficherer benn alle Ascese uns bewahrend vor Digbrauch und dem unvermeiblich ihm folgenden Ueberbrufk. Indem wir das Leben erfassen von seiner iconften Seite, seben wir gerabe in bem erfindungereichen Triebe, ber ben Menschen gelehrt, seine Genuffe zu verfeinern, nicht nur die Quelle ber afthetischen Bilbung, sondern auch einen raftlos stachelnben Sporn zu fortwährender Berherrlichung bes Dafeins und Bermehrung ber Rahl ber Geniegenden. Burbe beim Menschen der "Rampf um's Dafein" nicht auch biefes Feld betreten haben, ba gabe es vielleicht heute noch, trot Genefis und Anhana, feine eigentlichen Menschen. Bir wiffen fehr wohl, bag unfere Lebensanschauung ben leidenschaftlichften Born gewisser Moralisten gegen une entfesseln wird; aber biefer wird une nie aus der Fassung bringen, weil wir ihn begreifen; er tommt von einem unadaquaten Begriff, und ba uns bie 3bee als bas Sochste gilt, so haben wir gar tein Berbienft babei, wenn bie Buthausbruche fanatischer Reloten nichts anderes in uns erweden, als eine gu höherer Thatigkeit anregende Indignation. Sie thun der Belt fo viel Bofes an, daß, was fie uns anthun tonnen, bagegen verfdwinbet. Spinoza befinirt bie Indignation "ale ben Sag gegen

Bemand, der einem andern Bofes gethan hat."1) Entrüftung mare ba fcon zu viel.

Die Affecte find nichts als ber Ausbruck eines Berhältnifies bes Subjects zu einem Objecte, und bei ihrem Auftreten als Thatiakeiten verliert die Unterscheidung in folche. welche vornehmlich auf bas Subject, und folche, welche vornehmlich auf bas Object fich beziehen, die Bedeutung, die fie bei ben Leibenichaften hat. Dort ift bas Einzelding bie Hauptsache, fei es, bag bas Subject in fich bas Centrum ber Welt fieht, ober über bem Objecte, von bem es afficirt wird, ber gangen Belt vergift, und im erftern Kalle die Welt zu einer Sache macht, im lettern felber zu einer Sache wird. hier beziehen fich die Affecte immer auf das Allgegemeine, indem bas Subject fich felbst wie jedes Object, von dem es afficirt wird, nur als ben Trager einer Ibee, nämlich bes Allgemeinen, anschaut und behandelt. Wir tonnen bie Leibenfchaften Berneinungen, bie Thatigfeiten Bejahungen bes Menfchen nennen: bei jenen tritt bas Thier, bei biefen ber Beift in ben Borbergrund, und wie reizend auch in ihrer Aluchtigfeit manche franthafte Luft bie tiefinnere Unluft umbullen maa. bie bas Wefen aller Leibenschaft charafterifirt: wie bie Luge vor ber Bahrheit, erblagt fie gegenüber ber mitten in bas Ewige uns versetzenden Luft, mit welcher die Thatigkeit des Affects unfer ganzes Sein burchbringt - als bie feffellose Entwicklung bes voll aufblühenben Beiftes. Bei feinem Affecte tritt biefer unendliche Unterschied fo leuchtend hervor ale bei bem hochften von allen, ber als ber Affect schlechtweg bezeichnet werben tann - bei ber Liebe.

Alle Begierben haben ihre Wurzel in ber ersten aller Begierben, im Selbsterhaltungstriebe, und ber Fortpflanzungstrieb ist nur eine Potenzirung bes Selbsterhaltungstriebes, als Selbsterhalztungstrieb der Gattung. Im beutschen Worte Begattung liegt ein tiefer Sinn, und die ganze Wichtigkeit dieses Triebes spricht aus der durch nichts übertroffenen Macht, mit deren Berleihung die

<sup>1)</sup> Ethif III., Gat 20.

Natur ihn geheiligt hat, als denjenigen, mit dem sie selbst steht und fällt. Er ist das Höchste, und eben darum kann von ihm herab der Mensch am tiefsten fallen. Es gibt kein Hindernis, vor dem er zurückschreckt, vor ihm schweigen Hunger und Durst, ist Noth keine Noth, Schwerz eine Wonne. Ueber alle Größe ihn stellend, so daß vor ihm alles weicht, zu nichts wird, hat Goethe, der Meister in allem Schönen und Wahren, ein schlichtes, aber ewiges Denkmal ihm gesetzt in dem 10. Epigramm aus Benedig:

"Warum treibt sich das Bolt so und schreit? Es will sich ernähren, Kinder zeugen, und die nähren so gut es vermag. Merte dir, Reisender, das, und thue zu Hause desgleichen! Weiter bringt es tein Mensch, stell' er sich wie er auch will."

Wir zweifeln nicht, bag manche scheue Tugend, die, fich zu mahren, fo angstlich ift, wie die faliche Ehre, der vom leisesten Hauch Bernichtung broht, in der Anführung biefer Berfe eine Berletung des Anftands erblicken wird. Allein diese Art ober Abart Tugend, die nur durch die Bullen, in welchen fie fich verbirgt, ihren Namen behaubtet, baben wir mit ber faliden Ghre ichon abgethan. Für sie ist die Natur, obwohl nach ihrer Ansicht vollendet aus Gottes Sand gekommen, nur die Mutter abicheulicher Sunden. Für uns ift die Natur aus fich felbft entftanden, und gar Manches in ihr, weil eben nicht nach einem bestimmten Bau angelegt und nicht zu einem bestimmten Endzweck durchaeführt, nicht fo aut. daß es nicht beffer fein konnte; und doch benten wir, von ihr nur Bortreffliches lernen zu können. Jene Tugend fucht die Sittlichkeit in ber Befämpfung der Natur: in der Unwissenheit erblickt fie den ftartsten Schild gegen die Anfechtungen des Bosen. Aber bag ber Mangel an Erkenntnif ber gefährlichste Reind sei, und zu welchen Scheuklichkeiten alle Unnatur führe, lehrt uns die Culturgeschichte aller Zeiten und Bolfer. Damit biefer machtigfte von allen Affecten, ber ben gesammten Organismus wie keiner in Anspruch nimmt, nicht zur verderblichsten aller Leidenschaften werde, thut es doppelt noth, zur vollen Läuterung seines Begriffes zu gelangen. Nur wenn wir seine allgemeine Berechtigung anerkennen, und als noth-

wendige Folge davon zugeben, daß zwei Herzen, die in ihm sich begegnen, pollfommen ebenbürtig fich gegenüber zu steben haben, fo daß keiner einen bobern Grad ber Entfaltung feiner Thatigkeit für fich forbern barf, ale ben er bem anbern einräumt, tann biefe Begierbe gur 3de e verebelt werben. Bei allen andern Affecten fteht ber Menich mehr ober weniger einer Sache gegenüber: und bak auch biefer Affect zur Leibenschaft herabsinke, sobald babei ber eine Mensch den andern als bloke Sache behandelt. haben wir im vorigen Abichnitt gezeigt. hier ftehen zwei Menschen einander gegenüber, und feiner von beiden tann zur reinen Luft echter Thatigteit fich erheben. wenn nicht beide in einem höheren Begriffe die Vermittelung bes fie trennenden Gegenfates finden, in bem Begriffe, ber ben eigentlichen Menichen ale bie Ginheit von Dann und Beib umfagt. Diefer abaquate Begriff, Diefe Ibee, biefe bochfte und vollendetfte aller menschlichen Thatigkeiten ift die Liebe. Was mit diesem Begriff nicht übereinstimmt, verbient diesen Ramen nicht: benn es schlägt nothwendig in das gerade Gegentheil um. und erniedrigt ben Menschen in eben bem Make, in welchem ber abaquate Beariff ihn zu erheben vermag. Darum fagt Spinoga: "abfolut jebe Liebe, welche eine andere Urfache, als die Freiheit bes Geiftes anerkennt, geht leicht in Haß über, wenn sie nicht, was noch fchlimmer ware, eine Art Wahnsinn ift, ber mehr burch 3wietracht als burch Gintracht genährt wird" 1). - Bahre Liebe eifert nicht, Reid und Erbitterung find ihr fremd, fie trachtet nicht nach Schaben, fucht nicht bas Ihre, und erfreut sich an nichts als an ber Wahrhaftigkeit.

Elterns, Kindess, Geschwisterliebe, Liebe zum Bolksstamm und Baterland, Freundschaft, die eble Schwester der Liebe im engeren Sinn, können alle nur als adäquate Begriffe zu sörbernder Thätigkeit sich entwickeln. Und da die ganze Civilisation nichts anderes ist, als das Resultat des fruchtbaren Wettstreits nicht adäquater und abäquater Beariffe, woraus, wie beim "Kampf

<sup>1)</sup> Ethit IV., Anhang, §. 19.

um's Dafein" in ber Natur, nur mas die Bebingungen langerer Dauer in sich schloß und das Allgemeine in sich aufnahm, anstatt ihm gegenüber eine unhaltbare Sonderstellung behaupten zu mollen. fieareich hervoraeben konnte! so hat unter allen Früchten, welche bem unenblichen Relbe ber mabren Liebe entsproffen find, Die Bumanitat, die Nachstenliebe im weitesten Sinn, Die iconfte Balme gewonnen. In diesem erhabenen Affecte pollzieht und erfüllt fich die bialectifche Bewegung des Menfchenbegriffs, indem, aus ber Menichheit fich emporringend, ber einzelne Menich, anftatt im Rampf gegen alle unterzugehen, in der vermittelnden Menfchlichteit die Gesammtheit umfaßt, in sich aufnimmt, und damit zu einem allgemeinen Dafein sich erhebt. Der Zwiefpalt, ben bas Selbstbewuftfein im Menichen erwect bat, tann nur burch bie höchfte Rlarung bes Selbstbewuftfeins verfohnt werben: geiftig tehrt ber Einzelne in ben Schook ber Besammtheit gurud, indem er beim Unblick iedes lebenden Befens mit bem Inber ausruft: Das bift bu! - Bas die Sonne ber Ratur, bas ift bie humanitat bem Menschenleben, bas an ihrem wohlthatigen Strabl wohlthuenb fich erschließt.

Aber selbst biese edelste Frucht des Geistes tann angefressen merben von dem bofen Wurm der Leidenschaft, daß fie verkummert und nur tauben Samen tragt, wenn ber giftige Sauch eigennütiger Sonderzwecke fie berührt, ober ber Bagel ber Dummheit breinichlagt. Da feben wir Manchen, bas Berg erfüllt von ber gemeinften Chriucht, Sumanität auf feine Sahne fdreiben und bie arglofe Menge an fich reiken mit unerfullbaren Beriprechungen: ba feben mir gange Stande, benen ber echte humanismus ein Grauel ift, unfere Feudalen und Epistopalen — da die alten Fahnen nicht mehr ziehen - bas Banner ber Menfcheit aufpflanzen, und im Ramen ber humanität, wie einst die Barbarei ber Rreuzzuge, einen mobernen Preuzzug predigen gegen Gefete, die fie ben unwillenben Maffen ale Gott migfällig schildern, mahrend badurch in Bahrheit nur der Gott ihres Standes, das engherzigfte Standesintereffe verlett wird. Allein nicht blos die bewußte Selbstfucht, auch gang unbewuft fann eine mangelhafte Renntnif ber Sache, ein ungbaquater

Begriff, Die humanitat auf den Ropf ftellen, und ihren Segen in einen Fluch vermandeln. Beidranktheit bes Berftandes hat ichon wegen der Arglofiakeit, mit welcher die Menge ihr naht, mehr Unbeil auf Erden gestiftet, als die abgefeimteste Bosheit. Wie oft bort man von Ginem fagen: er hat einen fehr schwachen Berftanb. aber ein vortreffliches Berg. Etwas Unlogischeres kann kaum gebacht werben. In ber Berkehrtheit biefer Anschanung spiegelt fich die ganze Berkehrtheit der Lehre, nach welcher der Geist etwas ift. bas für fich, gang unabhängig vom Körber, zu leben und zu weben vermag. Aber es ift burch faliche Bilbung die Welt an Widerfpruchen fo reich, bak man bei jedem Schritte Leuten begegnet, Die jene Meinung theilen, und babei vermoge ihrer Bilbung fich für berechtigt halten, über Gespensterfurcht zu spotten, die boch in ihrer Anficht vom Beifte bie vollfte Begründung fande. Gie verfahren babei fo consequent wie gewisse orbinare Freigeister, die am positi= ven Glauben nur bas ungereimt finden und verwerfen, mas ihnen baran laftig ift, und feinen Anftand nehmen, die Solle mit ihren Strafen als ein aberwitiges Ammenmärchen zu erklären, mahrenb nie es als ganz natürlich. als eine Forberung ber Bernunft anfeben. bak ihren oft recht eigennützigen, jedesfalls verschwindend fleinen Gutthaten bereinft im Himmel ein unendlicher Lohn zu Theil werbe. Bemachtigt bie Dummbeit fich ber Sumaniat, fo übt fie diefelbe nicht nach Gründen ber Bernunft, fondern getrieben burch ein unklares Gefühl des Mitleide, bas, ben Blid befangen von einem localen Leiben, die allgemeine Noth aus bem Auge verliert, und Taufenden bauernd ichabet, um einem Gingigen vorübergebend Bilfe zu bringen. Wem fällt da nicht die Fabel vom Baren ein, ber, von Mitleib für die gequalte Rafe feines ichlafenben Berrn ergriffen, bie läftige Aliege mit einem Stein erfclug, ber ben Ropf bes Berrn mitzerschmetterte? Die Bergensgute, Die von Schmache tommt ober in einer Beschranttheit des Beiftes ihren Grund hat -- mas gang eines und dasselbe ift, infofern unbeforantte Thatigteit bes Beiftes und Seelen ftarte ibentisch find ift im gunftigften Fall eine Tugend von fehr zweifelhaftem Werth,

und in keinem Fall auf sie ein Berlaß: sie schwankt wie das Rohr im Winde, während die wahre Humanität auf der höchsten Klarsheit des Geistes beruht, und die Bethätigung seiner vollsten Kraft ist. Damit aber gewinnt der Begriff des Guten, nach welchem wir bislang nur unsichere Blicke werfen konnten, bestimmte Umzrisse.

## IV.

## Das Conte.

Mus der in den zwei vorstehenden Abschnitten entwickelten Unterscheidung, nach welcher die Affecte bald ale Thatigfeit. bald ale Leibenschaft auftreten, gewinnen wir einen gang bestimmten Begriff für bas, mas im ethischen Sinn als bas Gute au bezeichnen ift. Schon die weitere Bedeutung, in welcher wir die Ausbrücke Luft und Unluft gefaßt haben, wies barauf bin, bak die icheinbare ober blos relative Luft uns nichts angehe, und daß wir es folglich nicht mit bem zu thun haben, mas man im aewöhnlichen Leben unter gut und bofe verfteht, und mas fo giem= lich mit angenehm und unangenehm zusammenfällt. Dies meint auch Spinoga, wenn er im IV. Theil feiner Ethit, Ginleitung sagt: "Ein und dasselbe Ding kann zu berselben Zeit aut und bose und auch gleichgiltig sein. Die Musik 3. B. ift für den Dißmuthigen gut, für den Trauernden bofe, für den Tauben aber weber gut noch bofe," - und bamit ben Sat erlautert: bag bie Ausbrude gut und bofe nicht gengu basjenige, mas er bespreche, bezeichnen, man fie aber gebrauchen muffe, weil eben feine paffenbern da feien. Der Begriff, der aus der Meugerung der Uffecte von felbst, und, wie wir nun ausführlicher barthun werden, unwiderlegbar fich ergibt, ift der eines abfolut Buten, eines schlecht= weg Guten, das für alle gut ift, abgesehen von feiner momentanen Birfung ober ber individuellen Befähigung, als solches es zu erkennen.

Sier ift ber Ort. ben Unterschied amischen Ethit und Moral berporzuheben. Moral ift eine bestimmte Zusammenfassung von Sittenregeln, und traat icon in ihrer Gigenichaft ale etwas Beft immtes den Charafter bes Individuellen, b. i. Richt=Allge= meinen an fich. Die Details ber Moral mechfeln nach Bolfern und Geschichtsperioben. Wir brauchen nur baran zu erinnern. bak bie alten Lacebamonier einen mit groker Schlaubeit vollführten Diebstahl ale ehrenvoll betrachteten, und die Chinesen, ja felbit euroväische Bolkstamme bis auf den beutigen Tag in der Gigenthumsfrage burchaus nicht fo figlich find, wie die Germanen und Romanen. Die Moral unferes Jahrhunderts ftraubt fich gegen alles, mas Sclaverei ift, mahrend bie Moral bes Mittelalters nicht nur an ber Borigfeit, fondern auch am Salten eigentlicher Sclaven nichts auszuseten wußte. Der Fidschi=Insulaner fieht in jedem Morde etwas Ruhmvolles; der Chrift fordert Bergebung felbst für den Tobfeind. Der Colibat ift vom ethischen Standpunkt aus entichieden verwerflich, und man taun biefe, einem gangen Stand aufgezwungene, und nicht bem Bedürfniffe bes Ginzelnen überlaffene Beschränkung ber Natur mit vollstem Recht unfittlich, nicht aber unmoralifch nennen: benn bie Moral bes Ratholicismus halt die Reinheit dieses Grundsates noch immer aufrecht. Die groke Berfchiedenheit, in welcher die Begriffe gut und bofe, je nach dem Ort und der Zeit zur Geltung kommen, ist von ältern und neuern Philosophen materialistischer Richtung, und nicht ohne einen Schein von Richtigkeit, als ein Beweis bafür angesehen worden. daß die ganze Unterscheidung eine blos relative fei, und es gar kein absolut Gutes gebe. Allein was wir vom Schönen (I. 4) gefagt haben, gilt eben so vom Guiten. Wer bas, mas die Thätigkeit des Beiftes erhöht und erweitert, und die diesem Grundsat ent= fprechenden Sittengefete nicht ale gut erfennt, und ben Blutburft bes Wilden höher ftellt ale ben Wiffensburft bes Gebilbeten, ber hat so wenig ein Recht über Ethik mitzureben, als berienige einen Anfpruch auf ein afthetisches Urtheil erheben barf, der einen Samlet nicht ichon findet, oder die Gottin Gieva ber mediceifchen Benus vorzieht. Der Begriff des Guten ift, wie der Begriff des Schonen

und Bahren, Die Frucht der Bildung, d. h. des in feiner Fortentwicklung bis zur Erfenntniß feiner felbft angelangten Beiftes. Benn wir bei der Keftstellung biefer Begriffe alle willfürlichen Concessionen an die Buniche einseitiger Gemuthenberfpannung fernhalten: den Beift nicht über das allgemeine Caufalgefet ftellen. und mit ben Gewikheiten une begnügen, die an ber Sand ber Raturforschung sich une erschlieken; so können wir überzeugt fein. bak bas absolut Bahre. Schone und Bute - mag es noch fo oft im menschlichen Leben verkannt worden fein und noch verkannt werben -- Allgemeingiltigkeit hat im Universum, wie es auch im menschlichen Leben schließlich immer zum Durchbruch gekommen ift, und immer jum Durchbruch tommen wird. Die Idee, die in der bialeftischen Bewegung biefer drei Begriffe ihre volle Erfullung findet, ift aus ber erften Bermittelung bes fich individuali= firenden Selbstbewuftseins genau fo zu Tage getreten, wie aus bem erften chemischen Brocek auf dem felbstftandig gewordenen Erdball bie im Werben des Menschen fich erfüllende Natur. Nicht nur haben beibe Gin Befet, - ber Beift ift überhaubt nur wirklich. insofern Natur in ihm ift, und die Wirklichkeit der Natur ift ber Beift, ber aus ihr fpricht; benn beibe find Gins, und bas Racheinander ihres Auftretens auf Erden ift nur für unfern Erdball. für uns in Beziehung auf ihr Ericheinen auf bemfelben ein Racheinander. Wenn auch für unfere Zeitvorftellung Millionen von Jahrtausenben amischen beiben liegen, fo ift bies feine Secunde für bas Weltall und beffen Emigkeit, und ber Menich muß biefe Auseinandersetzung aufheben, um fie zu begreifen; aber indem er fie begreift, begreift er bas All.

Richts liegt uns ferner, als mit diesen Worten sagen zu wollen, daß wir alles wissen. Wir wissen unendlich wenig; allein was wir wissen, das wissen wir eben, und so lange wir bei unserer Untersuchung der Natur des Geistes uns nicht trennen dem Geiste, den wir in der Natur sinden, so lange können wir nur vorwärtsschreiten auf der Bahn des Wissens. Ebenso lächerlich wie die Vorstellung, daß das Leben auf unserer Erde keinen Ansfang gehabt habe und kein Ende nehmen werde, wäre die Vorstellung,

baf es im Beltall nichts Bollenbeteres geben tonne, ale bie Erlicheinungen auf biefer Erbe. Wer mag fich "unterwinden" zu läugnen, bak bas Werben auf anderen Sternen bobere Formen erreichen fonne, ale auf bein, ben wir bewohnen, und bak bei hoher oraanifirten Wefen bas Brincip bes Wahren. Schonen und Guten eblere Blüten treiben mußte? Es ift bies felbstverftanblich, und steht gar nicht in Widerspruch damit, bak bas Brincip, nach meldem biefe Bluten treiben, immer basfelbe, immer bas Brincip alles Wirklichen, die Identität von Inhalt und Korm fei. Nicht nach einem bestimmten Baublan ift ber Mensch geschaffen: er ift geworden, mas er eben werden fonnte unter ben werdenden Berhältnissen: und daß er unter gunftigern Berhältnissen vollenbeter geworden mare, ift zu flar, als daß ein Unbefangener behaubten fönnte, vollendetere Wefen seien unmöglich. Aber was wir nicht blos annehmen, fondern mit voller Beftimmtheit miffen, ift, daß biefe vollendeteren Wefen auch nur das Wert des Caufalgefetes fein könnten, weil, mas Raturgefet ift, Befet ift für bie gefammte Ratur. "Wir zweifeln nicht," fagt Mill, "daß es fogar in ber Region ber Fixsterne mahr bleiben wirb, daß eine gerade Linie die fürzeste Entfernung zwischen zwei Bunkten ift." 1) So gewiß im ganzen Weltall brei Atome Sauerftoff und ein Atom Schwefel zu Schwefelfaure fich verbinden; die Massenanziehung als Schwere wirft; und der Druck auf Müssigkeiten gleichmäßig nach allen Richtungen fich fortpflaugt: ebenfo gemiß tann im gesammten Beltall nur das eine Gefet ber Bewegung Geltung haben, dem gemäß jebe Individualifirung aus einer Theilung hervorgeht, und, wieder in ein Subjectives und Objectives fich auseinandersetend, zu einer höhern Bermittelung emporfteigt. In dieser Steigerung liegt weber eine Absicht noch irgend ein Plan; sie ift einfach die nothwendige Folge der unendlichen Theilbarkeit und damit gegebenen unendlichen Bewegung des Stoffs. Materie und Beift find Gins, und in ihrer Einheit liegt ihre unerschöpfliche Rraft. Bas bie Natur ber Materie

<sup>1)</sup> A. a. D. Bb. I. S. 370.

ift, bas ift bie Sittlichkeit bem Geifte, und weil beiber Werben bas Berben bes einen Unenblichen ift, so hat auch die Fortentwicklung ber fittlichen Ratur feine Grenzen. Dag bie 3 bee, ale bas Allgemeine, bas Wahre im Ginzelnen ift, und bak es in ber Natur bes Gattungebegriffe liegt, ale allgemeiner Charafter eines Gingelnen, bas Gingelne gum Allgemeinen zu erheben, ift Naturgefet im weitesten Sinn, weil es für die Materie ebenso Befet ift. wie für ben Beift. Und ba auch biefes Befet in ber Region ber Firfterne Geltung haben muß, fo fann es im gangen Beltall nur ein abfolut Bahres. Schones und Gutes geben. Bie aber die Luge nichts Wirkliches ift, sondern nur die Berneinung des Bahren: wie bas Sakliche nichts anderes ift, ale bie Bergetrung bes Schonen, nicht aber etwas auf einem eigenen Brincip Beruhendes: ebenfo gibt es fein abfolut Bofes. Das Bofe ale Brincip in allen feinen Formen, die wir mit bem Sammelnamen Teufel bezeichnen können, ift der riefige Monfens, in welchen aller Theismus bei nur einiger Confequeng einmunden muß. Der ben Simmel will, muß die Bölle mit in ben Rauf nehmen; ichabe nur, bak es, um ber Angft vor ber Bolle ju entrinnen, feine ficherern Mittel gibt, als um in den himmel zu kommen. Da ift jedenfalls der Weife beffer baran, ber auf das Befte verzichtet, und mit bem Buten fich begnügt, als beffen untrügliches Charatteristiton er die, Sand in Sand damit gehende, Erweiterung ber geistigen und forverlichen Thatiafeit - die Bervollkommnung anerfennt.

Wenn Spinoza sagt: "Unter gut werde ich also in der Folge das verstehen, wovon wir gewiß wissen, daß es ein Mittel sei, uns dem Urbilde der menschlichen Natur, das wir uns vorssehen, mehr und mehr zu nähern," 1) und weiter unten beifügt: "serner werden wir die Menschen vollkommener oder unvollstommener nennen, je nachdem sie diesem Urbilde mehr oder wesniger sich nähern;" — so haben wir dem nichts hinzuzusetzen, als daß wir unter dem Urbild das 3deal, und was wir unter Ideal

<sup>1)</sup> Ethit IV. Ginleitung.

versteben. Haben wir an der perschiedenen Wirkung ber Affecte die Erfahrung gemacht, daß die Thätiakeit des Geiftes gesteigert werben fonne, jo ericeint uns biefe Steigerung nothmenbig als eine Bervollkommnung, und kann unfer Ibeal nur ein möglichst zur Thatiafeit befähigter Menich fein - mithin ber freie Menich. Allein dies war nicht immer bas Ideal der Menscheit, und erft der neueste Standpunkt der Cultur weist mit dem ebernen Kinger ber Nothwendigkeit auf biefes lette, aber bafür auch gediegenfte ber Ideale bin. Im Alterthum, wo Religion, Moral, Bhilofophie und Aesthetif in unvermittelter Ginbeit ineinander lagen. mar bas Ibeal ein religiofes. In ber orientalifchen Belt herrichte. ber Bildungeftufe gemak, bas Sombol por, b. i. bie Bezeichnung einer unvernünftigen Naturfraft burch ein Unvernünftiges. 2. B. eine Lufterscheinung, ein Thier, eine Bflanze, ein Mineral. griechische Welt bagegen beherrschte ber Muthos, b. i. die Bergegenwärtigung einer vernünftigen Gottheit burch ein Bernünftiges. einen Menichen, bem bas Sombol ale blokes Attribut angehänat wurde. Im römischen Ideal wurde durch die fortschreitende Aufklarung, die das Attribut in feinem Werthe hob, der Mothos zur bloken Allegorie berabgebrückt. Und mahrend fo Often und Suben fich die hand reichten, begegneten fich Norden und Westen in ber Sage, die vom Mythos scharf fich unterscheibet: biefer ist die Herabdrückung einer göttlichen Berson oder Handlung in menschliche Formen, jene bagegen die Erhebung einer menschlichen Begebenheit in's Uebermenfcliche, Göttliche. Wir konnen baber die Sage, bie Bergottlichung bes Menfchen, ben Mpthos bie Bermenfchlichung bes Göttlichen nennen. Bon entgegengefetten Buntten geben fie aus; ba aber jedes ben Ausgangspunkt bes andern jum Riel hat, fo treffen fie in ber Mitte gusammen, und konnte bie driftliche Religion mit ihrer reichen Symbolit beibe umfassen. Ihr mpthisches Glement bedarf feiner nabern Andeutung, und die Berflechtung der Sage betreffend, brauchen wir nur an die nordischen Ofterspiele zu Ehren des Donar und feiner Some fter Oftara zu erinnern, und an bie bamit verbundene Sitte ber Oftereier, von welchen die rothen bem Bruber, die gelben ber

Schwefter galten, und die fammt bem Damen Oftern gang in's driftliche Eigenthum übergegangen find. 1) Allein bas mahrhaft culturhistorische Moment des Christenthums war, wenn auch nur in ber Form bes Befühls, ein tiefinnerer Rern fofratischen, jum Selbitbewuntfein fich emporichmingenden Dentens, das Befühl ber moralischen Freiheit, die feines Thrannen Dacht in Retten zu legen vermag, und die mit lachelndem Munde ben Todesbecher leert. Aus diefer Bermittelung ging die Trennung des bis dabin verfcomolzenen Ideals in ein religibs-moralisches und ein rein afthetisches bervor, wobei aber bem afthetischen Ibeale ber Rimbus ber Göttlichkeit abgeftreift, und am religiöfen Ibeale bas Böttliche als etwas nicht nur bem Menschen Frembes, sonbern durchweg Uebernatürliches aufgestellt wurde. Die Bermittelung war nur halb und damit ein schmerzlicher Bruch vollzogen. Das Bottliche. bas im Alterthum, wenn auch nur in formeller Weife, Eins gewesen war mit der Natur, erschien plotlich, wie fehr man es auch fefthalten mochte, als etwas Entflohenes, und in Shiller's:

> Gleich dem tobten Schlag der Bendeluhr, Dient fie inechtisch dem Gefet der Schwere — Die entgötterte Ratur, —

klingt der Schmerz ganzer Jahrhunderte nach. Der Genius der neuen Zeit war schon erschienen; aber erst geahnt und unbegriffen schlummerte er noch neben dem dahinsterbenden Bruder, harrend bes weckenden Rus's. Erst mußte die Hand der Naturkunde die letzte Binde nehmen vom Auge des Menschen; erst mußte diese sest und klar dorthin sehen, wo es dislang einen Abgrund versmuthet hatte, und sich überzeugen, daß es nur ein Diesseits gebe, dafür aber auch keinen Geist ohne Natur und keine Natur ohne Geist, und daß es das außen Gesuchte nur im eigenen Herzen sinden könne. Bei dem Ausschied er Selbsterkenntniß erwachte der Genius der neuen Zeit: aber nicht wie sein Borgänger die Flügel

<sup>1)</sup> Grimm: Deutsche Mythologie, Göttingen 1844, Bb. II. G. 740 und Colshorn: Deutsche Mythologie, Dannover 1853, G. 304.

spannend zu träumerischem Fluge nach unbekannten Höhen, sonbern um die Menschheit grabaus zu leiten aus bem bunkeln Schattenreich bes Glaubens in die helle Welt des Wissens. Damit trat die Idee in voller Reinheit in's praktische Leben ein, und ergibt sich das moderne Ideal als die in der Weltgeschichte sich vollziehende Vervollkommnung des Menschen.

Faffen wir bemnach in Begiehung auf ben einzelnen Menfchen ober die einzelne That, das relativ Gute als die möglichste Annäherung an die Berwirklichung des Wahren: fo ftellt das abfolut Bute fich heraus ale bie Ibentitat ober vollendete Barmonie ber Ibee mit ihrer prattifchen Durchfühführung ohne Berücksichtigung ber Form, unter melder fie gur Erfcheinung tommt. In biefer Gleichgiltigfeit bes Buten für bie form liegt bas vom Schonen es Unterscheibenbe. Das Gute geht fogar weiter: es ift nicht blos gleichgiltig gegen bie Form; es meidet die icone Form, weil fie ben Berbacht ermeden fann, daß ber Sache irgend eine Gitelfeit zum Grunde liege. Das Gute, bas nur geschehen barf um bes Guten willen, hat fich felbst zum 3med, und ist dabei sich bewußt, dag teine einzelne Banblung ber Ibee gang entsprechen fonne: mahrend bas Schone amar auch fich felbst Aweck ift, jedoch barauf ausgeht, ben Schein zu erzeugen, baf bie 3bee in ihm gang gur Ericheinung fomme. Darin gehen fie eben auseinander: bas Bute flieht allen Schein; boch weil ber Schein, um ben es bem Schonen zu thun ift, ein inhaltvoller ift. so begegnen sich beibe, ohne sich zu suchen, wie es auch gar nicht andere fein tann bei zwei Begenfaten, welche nichts anderes find, ale Emanationen Gines und besfelben Bahren. Trachtet Einer allein nach dem Guten, so nennt der Sprachgebrauch, die feinfühlende Stimme bes Boltes, feine Sandlung eine schöne. Alles mahrhaft Schöne ist nothwendig aut, oder es leidet an einem Berftog gegen bie Schonheit. Schiller fpricht biefen Grundfat der neueften Aefthetit im eilften Brieffragmente (Rachrichten über fein Leben von Körner) vollständig aus: "Ich bin überzeugt, daß jedes Kunstwerk nur sich felbft, das heißt seiner eigenen Schönheiteregel Rechenschaft geben barf, und feiner andern

Korberung unterworfen ift. Singegen glaube ich auch festiglich, baß es gerade auf diesem Wege auch alle übrigen Forderungen mittelbar befriedigen muß, weil fich jebe Schonheit boch endlich in allgemeine Bahrheit auflosen lakt. Der Dichter, ber fich nur Schonheit jum 3med fest, aber biefer heilig folgt, wird am Ende alle anderen Rückfichten, die er zu vernachläffigen ichien, ohne bag er es will ober weiß, gleichsam zur Zugabe mit erreicht haben, ba im Gegentheile ber, ber zwischen Schonheit und Moralitat, ober mas es fonft fei, unftat flattert, ober um Beibe bublt, leicht es mit Jeber perbirbt." - 3ft mit biefen Worten nicht auf emige Reiten ber ethische Werth jener Moraliften gerichtet, beren Brototyp Bolfgang Mengel ift, und bie in ber Angft, bak bas Bute gum Schonen werben tonne, nicht anfteben murben, von ber Tugenb Unreinlichkeit zu fordern, mas zwar zu ihrem trüben Ibeal ftimmt. aber bafür auch ihre ber Tugend gewihmeten Schriften mit ben schmutigften Boten erfüllt, in welchen alle klerikale und ihr vermanbte Leidenschaftlichkeit mit Borliebe fich malat? Mengel!) fieht in Gothe's Wahlvermandtichaften nur "Wolluftelei, bie bas Fremde begehrt" und er nennt das Buch aar nicht anders als einen "Chebrucheroman." "Sind die Bothe'schen Wahlverwandtschaften ein giftiges Buch" - antwortet ihm Strang?) - "nun fo werben bie Mifbilbungen nicht fehlen, bie ein fo ungefundes Blut an dem Leibe ber Dichtung hervortreiben muß, und biefe Berunftaltung weise ber Rrititer une nach." Und ebenba Seite 125: "Es hängen alle menschlichen Seelenvermögen und alle Thätigkeiten und Berte , in welchen fie fich außern, eben wie bie verschiedenen Spfteme bee Rorpere, in ber Urt unter fich jufammen, bag nie eines allein, fondern immer alle zusammen verlett werben. Ein wirklicher Berftof gegen bas Befet ber Sittlichkeit beim Dichter wird immer augleich als ein Berftof gegen die Befete ber Schonheit ericheinen und fich nachweifen laffen; ber Philofoph kann keine unmoralische, verberbliche Borfchrift geben, ohne

<sup>1)</sup> Deutsche Literatur, III. S. 849 u. IV. S. 97

<sup>2)</sup> Streitfchriften, Tubingen 1841, II. S. 128.

zugleich in ber Reihe feiner Schlüffe einen Rechnungsfehler begangen zu haben." — Bir setzen diese Borte des geiftvollen Berfaffers bes Leben Jesu als eine durchschlagende Beftätigung des Mosuismus hieher und schließen diesen Rückblick auf die Natur des Schönen mit einem Worte Bischer's, das Strauß a. a. D. in der Note bezeichnet als die goldene Borschrift, welche obigen Grundsfat für den Künstler und Aesthetiker positiv ausdrückt: "Trachtet am ersten nach dem Schönen, so wird euch das Gute von selbst zufallen.")

Die Ethif ftebt bober, ale bie Moral, weil fie biefe in fich begreift. Darum find auch die Grundfate ber Ethit breiter angelegt, und tann fie, jur bochften Sobe ftrebend, nur bie wichtigsten Fragen behandeln, nur für das eintreten, was sie unter allen Umftanden als unumftoklich binzustellen vermag, die Detailsführung mit ihren wirklich oft mankenden und darum auch wechselnden Beftimmungen ber Moral überlaffend. Der Apoftel Baulus?) fpricht feinen moralifden, aber einen ethifden Grundfat aus in den ewigen Worten: "Selig ift, der fich felbst kein Gewiffen macht in bem, bas er annimmt." Bang entgegengefette Borfchriften verschiedener Moral gelten ba als gut, insofern ber Nachbrud nur auf ben ethischen Standpunkt gelegt wird, nach welchem bie Erweiterung ber individuellen Thatigkeit, ber jeder Gemiffensbrud widerstrebt, das Entscheidende ift. Aber Gines ift ber Standpunkt bes Einzelnen, ein anberes ber Standpunkt bes Allgemeinen; und barum ift boch nur jene Moral eine gefunde, die von den Grundfaten einer gefunden Ethit getragen wird, und hoch an ber Beit ift es, daß mit den frankhaften Erzeugnissen einer scholaftischen Cafuiftit aufgeräumt werbe, mit welchen firchliche Berrichfucht die Gemiffen verwirrt, und welche bem Absolutismus, der aweifelerfüllte und baburch gefinnunglose und barum leicht zu gangelnde Unterthanen brauchte, mit Recht immer willfommen waren. Bom mobernen Staate ift es einfach aberwitig, Grundfaten fich verschließen zu wollen, die ben Menschen zur Ginigkeit mit fich selbst bringen,

<sup>1)</sup> Ueber das Erhabene und Komische, Stuttgart 1837, Borrede S. IV.

<sup>2)</sup> Römer 14. 22.

feine geiftige und forverliche Rraft in wohlthatigem Ginklang ausbilben, und burch Entwickelung echter Selbständigkeit ben Mann jum Mann, ben ftumpffinnigen Unterthan jum felbitbewuften Burger machen. Bon unferm Standpunkt aus ift bas keine gefunde moralifche Bolferziehung, Die nicht zugleich eine afthetische ift, und ben Sinn für bas mahrhaft Schone, bem wir einen großen Theil ber Leiftungen ber Civilisation verdanken, nicht zum Gemeinaut ber Menschheit macht. Die Ethit, wie wir fie benten, ift die Rusammenfassung ber Refultate aller Wissenschaften in ihrer Unwendung auf's praktische Leben. Diese Resultate baben in voller Reinbeit, nicht aber von Theologen und befoldeten Staatsphilosophen mit der von Sonderintereffen geforderten Legirung umgebrägt und beschnitten, in Umlauf gesett au werben. Unsere Reit ift überschwemmt mit schlechten, mitunter auch gang falfchen Mungen biefer Art, bie burch echte und vollwiegenbe einzulofen find. Der jum Durchbruch tommenbe Monismus forbert bie Ginfetung bes Rörpers in seine Rechte. Wir haben Gin für allemal uns abzugewöhnen, ben Beift als etwas unabhängig für fich Seiendes zu betrachten und zu behandeln. Die Ausbildung und Bflege bes Rorpers im ethischen Sinn, b. h. infoweit fie eine Bedingung ber Ausbildung und Bflege folglich Erhöhung ber Beiftesthätigfeit ift, hat unter bie Tugenden aufgenommen zu werden. Der gunftige Erfolg wird außerlich als Berschönerung, Abrundung und Berfei= nerung ber Formen und Erhöhung bes geiftigen Ausbrucks, als edle Heiterkeit fich kundthun, wie das Gegentheil unfehlbar als unförmliche Maffenhaftigkeit ober eckige Abhärmung und Unruhe ober Trauer fich außern wird. Beiterkeit und Entschlossenheit find, wie buftere Leidenschaftlichkeit und Rleinmuth, gleichzeitig bas Werk von Beariffen und forverlicher Gefundheit: und wenn auch eine Trübung hier durch böhere Rlarheit dort auszugleichen, körperliches Leiben durch Seelenftarte, geiftige Niebergeschlagenheit burch Leibesstärkung zu heben ist, so kann dies nur vorübergehend der Fall fein. Die Eine Thätigkeitsform des untheilbar einigen Organismus wirft nämlich babei nicht aus fich allein fort, fondern bedingt burch die Rachwirkung eines Impulfes, den die andere Thatigkeitsform früher erhalten hat, und auf Grund bessen sie fortwirkt wie ein Schwungrad, das, nachdem die drehende Hand sich entfernt hat, eine Zeit lang seine Schuldigkeit fortthut. Zur ethischen Entwickelung des Menschen, mit der nicht zu früh begonnen werden kann, gehören gerade so nothwendig, als die Klärung der Begriffe durch vernünftigen Unterricht, wohlverstandene Leibesübungen in der Jugendzeit, welche die vollste Muskelausbildung noch gestattet, fortwährend angemessene, mit der nöthigen Rast abwechselnde Bewegung, welche durch raschere Berbrennung des sich Ablebenden die Erneuerung aller organischen Gebilde befördert, Reinlichkeit, Luft, Licht, gesunde Wohnung, und vor allem zweckmäßige Nahrung.

Moleschott leitet feine Lehre ber Rahrungsmittel 1) mit ben Worten ein: "Die Rahrung bat die wilde Rate zur Sausfate gemacht. Aus einem fleischfressenben Thiere mit furzem Darm ift burch bie allmälige Gewöhnung ein ganz anderes Befen geworden. burch einen langen Darm zur Berdauung von Bflanzenkoft befähigt, die es im Naturzustande nicht frift. Also die Rost macht aus bem raubaieriaften, falicheften Thiere ber Erbe einen Sausgenoffen bes Menichen, ber fich mit Rindern vertraat, ber nur felten ober nur bem genauen Beobachter ben alten Zug ber Arglift verrath? Und wir follten uns wundern, daß feurige und ruhige, fraftige und schwache, muthige und feige, bentende und bentfaule Bolter burch die Nahrungsmittel entstehen, die fie genießen? Wenn die Nahrung au Blut und bas Blut au Fleisch und Nerven, au Knochen und und Hirn wird, muß da nicht die Glut des Bergens, die Kraft bes Mustels, die Festigkeit ber Anochen und bie Regfamteit bes hirns bedingt sein burch die Stoffe der Nahrung?" - Go spricht bie Wiffenschaft unferer Zeit auf Grund gabllofer Erfahrungen im Reich der analytischen Forschung. Soll es uns da nicht mit ber tiefften Chrfurcht für die Dacht bes funthetischen, allumfaffenden Denkergeistes erfüllen, der auf dem Bege der Induction die Erfahrung überholt und die Leuchten entflammt, an deren Strahl die Untersuchung arbeitet und die Resultate zu Tag forbert, aus welchen

<sup>1)</sup> Erlangen 1868. G. 1.

beductiv ber unumstökliche Beweis der Induction hervorgeht, wenn wir nach jenen überraschenben Worten Moleschott's unfern alten Spinoza1) aufschlagen, und lefen: "Der Rugen, ben wir von den aufer uns feienden Dingen gieben, besteht neben der Erfahrung und Erfenntnift, die wir dadurch erlangen, daß wir sie beobachten und aus biefen Geftalten in andere verwandeln, hauptfadlich in ber Erhaltung bes Rörpers. Und in biefer Rücksicht find biejenigen Dinge befonders nütlich, die den Rorver fo erhalten und nahren konnen, daß alle feine Theile ihre Kunctionen gehörig verrichten. Denn je befähigter ber Rorber ift. auf meh. rere Beifen afficirt zu merben, und Die aukeren Rorper auf mehrere Beifen zu afficiren, besto befähigter ift ber Beift gum Denten. Es icheint aber fehr wenig beraleichen in ber Natur zu geben; baber bedarf man, um ben Körper, wie es erforderlich ift, zu nähren, vieler Rahrungsmittel von verschiedener Natur. Denn ber menschliche Rorber ift aus vielfachen Theilen von verschiedener Ratur zusammengefest, welche einer ununterbrochenen und mannigfaltigen Nahrung bedürfen, damit ber gange Rörver zu Allem, mas aus feiner Natur erfolgen tann, gleich befähigt, und eben baburch auch ber Beift gleich befähigt fei, möglichst vieles zu begreifen." - Liegt nicht in diefen Worten, außer ber Lehre von ber Ibentitat von Beift und Ratur, and die ganze moderne Lehre vom Stoffmechfel und vom Leben als einem chemischen Broceft? Der Erkenntnig von der Bichtigkeit, welche eine ftete Neubildung des Rörpers für den Geift hat, fann heut zu Tage fein unbefangener Denfer fich verfchlieken; nur barf man, wenn man ichon zu ber Identität von Beift und Natur fich bekennt, consequenter Beife von ber Natur somenig, als vom Beifte, Bunder fordern, und, wie mancher übermoderne Arzt, nicht in einigen Wochen einem dahinschwindenden Kranken die Lunge neu machen wollen. Der mit ben Grundfaten bes Darminismus nur einigermaßen vertraut ift, weiß, daß viele Generationen nothig find, um im Entwickelungsproceffe mefentliche Fortichritte jumege ju

<sup>1)</sup> Ethit IV. Anhang §. 27.

bringen. Aber sobald bas Allgemeine unsere Richtschnur ift, unterliegt es feinem Ameifel, bak wir für die tommenden Generationen au forgen haben. Abgesehen bavon, bak mir betreffe ber Erhaltung unferer felbft und Bebung ber Thatigkeit, ju welcher wir befabigt find, aus einem amedentiprechenden, ben periciebenen Altereftufen und Lebensweisen angepakten Ernährungsspftem einen febr erbeblichen Nuten ziehen, ift, im Berein mit geiftiger Fortbildung, gerade bies bie Art, in ber wir auf bie Entwickelung unserer nachkommen einwirken konnen. Mit dem bewuften Sandeln ift ber 2medbeariff gegeben, welcher ber unbewuft porgebenben Ratur fo fremb. als allem menichlichen Thun eigen, ift. Gilt bem Menichen bas Allaemeine als bas Wahre, fo fann er ben 3med bes Menfchen nur in der Menschheit suchen; diefen 3med aber erreicht er von felbit. fobalb er zur Erfenntnig tommt, bag bas Befte ber Menfchbeit fein eigenes Beftes ift, und bak er folglich, fein mabres Beftes fuchend, bas Befte ber Menschbeit finbet: und ba bas Bute bie Berwirklichung bes Bahren, bes Allgemeinen, ift, fo fagen wir auch nur dies und nichts anderes mit ben Borten: bas Gute ift fich felbft 2med.

Schon wiederholt hatten wir Belegenheit, Die Rüklichteit au betonen, und wollen nun biefes Wort icharfer in's Auge faffen, bem die Spiritualiften wie allem, was an die fogenannte Gludfelig feitelehre gemahnt, entgegentreten zu muffen glauben. Bir haben nicht bie geringste Scheu, bas Rütliche als ein wesentliches Moment bes Guten anzuerkennen, und amar auch in Beziehung auf das handelnde Individuum, wie auch nichts uns hatte abhalten fonnen, bei ben thatigen Affecten die Luft in den Borbergrund gu ftellen. Für uns ift ber Beift fein übernatürliches Befen, bas burch ben unbegreiflichen Rathichlug eines Weltlenkers verurtheilt ift, eine bestimmte Zeit in einem natürlichen Rorver eingeferfert au fein, beffen leifeste Berührung es besubelt, ja wobei felbst bie Berbindung beiber, obwohl unvermeidlich, ben Beift zu einer Erniedrigung nothigt, aus ber nur die Befolgung einer Moral, bie fein irbifches Motiv gelten läßt, ihn erheben fann. Für uns ift ber Rörper bie unumgangliche Borausfetung bes Beiftes, und fann

wohl ber Träger burch bas, mas er trägt, nicht aber bas Betragene burch ben, ber es tragt, in feinem Berthe berabgefest merben. Gine ichlechte That bes Rorpers. die nicht qualeich eine schlechte That des Beiftes mare, ist uns ebenfo undenkbar, wie, umgekehrt, eine von aller forverlichen Thatigkeit mabhangige Manifestation bes Geistes. Und wie hoch wir auch das Allgemeine über das Ginzelne ftellen mogen, fo werden wir boch nie vom Individuum fordern, daß es ohne alles Entgelt bem Allgemeinen fich zum Opfer bringe. Aber biefes Entgelt hat nur ein inneres zu fein, und bas echte Bewuftfein, eine aute That vollbracht zu haben, ift ein geiftiger Gewinn von folcher Bobe, bak er jedes Opfer, und mar's das Leben, reichlich aufzuwiegen vermag. Der das Gute, das er thut, anderweitig fich bezahlen läßt, ja um eines anderweitigen Lohnes willen es thut — gleich= viel, ob der Lohn in diesem oder einem andern Leben ihm abgezahlt werden foll — beffen Thaten haben mit dem, was wir gut nennen, fowenig etwas gemein, als er felbft mit ber Tugenb: benn bie Tugend handelt nur um des Guten willen. Wie die Luft bas Rennzeichen eines thatigen Affectes, fo ift die Ruglichteit bie Beftatigung besselben. Allein wie wir bie Luft nicht auffassen tomten ale ben momentanen Reig, sondern ale bas bleibenb beglüdende Befühl vermehrter Beiftesthätigkeit: fo ift auch der mahre Ruten des Individuums fein einseitiger, fondern ein allgemeiner, Beift und Gemuth, somit bas ganze Individuum bereidernder, - ale ber von ihm ausgehende, und barum in ihm concentrirte, bem allgemeinen Beften gebrachte Beminn. Der Affect, ber als echte Thatigfeit fich erweift, beruht auf einem adäquaten Begriff, d. i. auf einer allgemeinen Wahrheit; ift diese bas entscheidende Motiv, welches bas Individuum zu einer Handlung beftimmt, fo befinden sich bei diefem Individuum im Augenblick der Handlung Erkennen und Wollen in klarster Ueber einstimmung. Gine Uebereinstimmung ift nun freilich auch vorhanben, wenn bas Individuum von den Dingen und Berhaltniffen unadaquate Begriffe hat, und ihnen gemäß handelt. Auch in biefem Falle wird es fich tein Gemiffen machen aus bem, mas es an-13

nimmt, und ift infofern unichuldig: aber wahrhaft aut und fich felber mahrhaft nütlich handelt es nur, wenn fein Erfennen ein richtiaes. mit ber Wahrheit im Ginklang ift, fo bag fein Bollen, flar jur That übergebend, ber Bahrheit praftische Geltung perschafft. Bare bies nicht fo: hatte bas mahrhaft Gute nicht ben reellern Werth, bann murbe fein ganger Begriff im "Rampf um's Dafein" längst untergegangen fein, trot allen Bhilosophien und Religionen ber Belt. Das Bahre ift bas Allgemeine, und ba mahrhaft nütlich nur bas allgemein Rutliche fein, gerade wie die mabre Quift nur baraus entspringen fann, daß ber Affect eine That von allgemeiner Nütlichkeit veranlaßt, wenigstens barauf fich bezieht. Selbst jeber Buftand, ber bem Einzelnen mabrhaft frommt, frommt ibm mabrhaft, nur weil er auf einem abaquaten Begriff, auf etwas allgemein Bahrem beruht. Die Gemeinnützigkeit ift baber ibentisch mit bem thatigen Affecte und ben aus ihm erfolgenden Sandlungen. bies icon barum gar nicht anbers fein, weil ber Menich, Begriffe abaquat find, nothwendig fich felbst abaquat, als Idee, erfaßt, und bamit die Gattung über bas Individuum, das Allgemeine über bas Ginzelne fest.

Reben wir von ber Macht ber Ibeen, so sprechen wir bamit kein leeres Wort aus. Die Ibee ist eine Macht, weil sie auf das Allgemeine sich bezieht, und folglich früher ober später allgemein anerkannt werden muß. Daß wir keinen primitiven Unschulbszustand des Menschengeschlechts annehmen können, ist bei unserer Darstellung der Menschwerdung selbstverständlich. Der primitive Zustand ist für uns nur ein Zustand tiefster Rohheit, und die sittlichen Ideen, deren höchste die des Guten ist, sind einsach entstanden durch einen geistigen "Kampf um's Dasein", aus welchem das, was die Bedingungen allgemeiner Befriedigung zumeist erfüllte, siegreich hervorgehen mußte, und der veranlaßt wurde durch die nach und nach zur Gesellschaft sich zusammenthuenden Menschen, in welchen das sich fortentwickelnde Denken die Erkenntniß gereift hatte, daß in größern Massen dem Selbsteerhaltungstriebe leichter genügt werden könne. Wie der Instinct

nur eine bobere Korm ber Angiebungsfraft ift, burch welche bie Burgel dem Boden bie Nahrung entnimmt, und die baher felbit nichts anderes ift, als eine tiefere Form bes Schluffes, ben Bilhelm Bundt, wie wir gefehen haben, ale bas Befen ber Empfindung nachweist: so haben wir nur eine höhere form bes Befetes ber Schwere als Maffenangiehung, die concentrifch wirkend gum Staate führen mußte. 3m Staate — was man die erfte Gefellichaft nennen mag, war nur feine primitivfte Form, benn bie Gesellschaft hatte, wie wir im britten Buche barthun werben, nur einen Sinn, indem fie irgendwie einer größern Angahl Menschen es ermbalichte. jum einheitlichen Birten einer Berfon fich jufammenzufaffen im Staate aingen die fittlichen Ibeen aus anfange unbewußten Sitten hervor, auf welche fie, fich fortentwickelnb, gurudwirtten, und fie läuterten zu einer bewuften und barum nothwendig fich veredelnden Befittung. Der gefittete Staat aber tann über bie oberften Grundfate echter Sittlichkeit somenig in Zweifel fein, als ber Bebilbete, ber auf ber Bohe bes gefitteten Staates ftebt, bem leisesten Zweifel Raum gibt betreffe beffen, mas gut überhaupt ift, und betreffe ber unantaftbaren Giltiafeit von abaquaten Begriffen, wie ba find: Liebe, Freundschaft, Sumanitat, Bemeinnütigfeit, Recht, Befetlichfeit, Freiheit.

## Die Freiheit.

Best erst find wir in der Lage, den Begriff der Freiheit und das dem Menschen zukommende Mag berfelben flar abzugrenzen; aber nicht - und bies ift bezeichnend für biefen Begenftand - nachdem wir, wie es fonft gefchieht, alle Schwierigkeiten und hindernisse geebnet oder entfernt, sondern nachdem wir die entgegenftrebenden Schwierigfeiten alle zugegeben, und Binderniffe auf Sinderniffe freiwillig aufgehäuft haben. Wie ber Menich felbit nur bas Ergebnig eines Werbensprocesses ift, welcher viele taufend Millionen von Jahren gedauert haben mag, fo ift auch das abfolut Gute ihm erft allmälig burch ben Rampf ber nach Geltung ringenden Begriffe jum Bewuftfein gefommen. Diefes wie jenes fonnte nur fo und nicht anders geschehen, weil ein perfonlich wirfender Schöpfer, der mit Ueberspringung der Naturgefete willfurlich ben Menschen geformt und im Sandumdrehen mit ausgebilbeten Kähigkeiten und Renntniffen ausgestattet batte, eine Annahme ift, bie dem ewigen Balten bes Caufalgesetes widerspricht, beffen unerbittliche Nothwendigfeit bas Beltall beherricht. Der Ontologismus, ber Gott ju einem beftimmten Wefen macht, mertt es offenbar felber nicht, daß er ihn mit ber ganzen Richtigkeit und folglich Ohnmacht behaftet, die das Charafterische ist an jedem Einzelnwesen. Die behauptete Allmacht mare bie elende Billfur ber Tyrannei, die wir täglich wahrnehmen können an unverständigen

Lindern und schwachsinnia gewordenen Greifen, und die amar ber Schmäche gegenüber, jumal von der Höbe eines Thrones, der über nneinige Menfchen gebietet. Grokes zu leisten vermag - wenn auch zumeist nur im Berftoren: die aber angesichts bes allgemeinen Caufalgefetes. bas bei Rinbern und finbifchen Greifen in ber Geftalt des Wärters, und dem mächtigften Throne gegenüber als Beltgeichichte Recht behält, nur ichmähliche Niederlagen erlebt. Der Anthropomorphismus, welcher Gott menichliche Gigenichaften beilegt, meint bamit fich zu helfen, daß er biefe Eigenschaften als unendlich erfakt, weil er überfieht, ober überfehen will, daß er, jenen Eigenschaften auch bie Berfönlichkeit, bas Ginzelwesenartige, anreibend, entweder die Unendlichfeit der göttlichen Gigenschaften oder Gottes Berfonlichkeit aufbebt. Gin Gott, in welchem bas Ginzelne über bas Allgemeine geftellt murbe, nahme genau ben Standpunkt ein, ben wir, von ber Leidenschaft handelnd, als ben eines blinden Sclaven ber eigenen Begierben bargeftellt haben. Gin folcher Gott ware tein Gott, sondern ein Teufel, der die Menschheit nur in der bofeften Abficht, nur gur Forberung feiner chaotischen Beftrebungen mit einem unbeschränften Willen beschenft hatte. Sochstens ein ibanischer Inquisitor konnte, in sein rachfüchtiges Berg blidenb, eine Borftellung fich machen von der Welt, die da entstanden ware: anstatt der ewigen Gesekmäßigkeit wurde der Rufall berrichen in bes Wortes allerschlimmster Bedeutung. Wir geben gerne zu, daß Manchem auf den ersten Blick die undurchbrechbare Nothwendigkeit, mit welcher das Causalgesetz das All umfaßt, als etwas Allzuhartes erscheinen mag; allein gerabe in biefer Barte liegt bie Wohlthat, ba fie bas Band ift, welches bas Gange zusammenhält. Worauf es hier ankommt, ift, fich die Mabe ju geben, recht ernftlich ju bedenken, um viel harter es fein wurde, wenn alles bem tollen Bufall überlaffen ware; benn, in ber That, man tann bem Menfchen bie Willensfreiheit, die gemeiniglich für ihn in Anspruch genommen wirb, nur wünschen, fo lange man nicht barüber im Rlaren ift, welch heilloses Geschent ber Menschheit bamit gemacht wurde: es gabe eben gerabe fo viel Caufalgefete ale Menfchentopfe, und im felben Moment teinen gangen Ropf mehr,

Die Freiheit, die wir bem Menichen vindiciren, nimmt fic freilich nicht so stattlich aus, wie der Casarismus auf feinem golsbenen Throne; aber einerseits ift bei ben Gebilbeten ber Gefchmad am Cafarismus in fteter Abnahme begriffen, anderfeits er felbft weit weniger aufrieden, ale feine einfaltigen Reider benten: auf feinem Golbe ift nicht aut ruben, und feine vielgepriefene Dachtvolltommenheit zersplittert fich jammerlich an bem Birfungefreife feiner Bratorianer und beren Belferebelfer, Die burch ihre Unentbehrlichfeit zu Beberrichern bes herrichers fich emporichwingen, felber aber wieder nur die Anechte ihrer Knechte find u. f. f. Die Willensfreiheit, die wir benten, traat ein folichtes Rleid und ift eher vergleichbar ber Gewiffeneruhe, mit welcher ber raftlofe Aleik fein taglich Brot geniekt. Die mabre Billensfreiheit ift ibentifd mit bem Billen bes Guten, aber nicht mit bem. ber bas Gute will, und bas Bofe thut, fondern mit bem. ber eben nur bas Gute thun tann. Wir find barauf gefaft, bak viele von unfern gutigen Lefern - wenn andere unfer Buch eine größere Anzahl Lefer findet - bei diesem Begriff von Freiheit. obwohl er nichts weniger als neu ist, ziemlich verdust drein blicken werben. Wir murben es niemand verargen, bem babei bas Gi bes Columbus einfiele, bas allzueinfache Runftftud, welches baburch gelang, dag die Form des Gies zerftort wurde. Man konnte uns nämlich einwenden: Ein Wille, der nur das Gute thun tann, ift tein freier Wille mehr. Gang richtig, wenn man ben freien Billen als absolute Billfür fakt. Absolute Billfür ift gerade fo unmöglich, ale bas Aufftellen eines Gies; benn bas Gi hat eine eliptifche Geftalt, und die Elipse ift ein willfürlicher Rreis. Die vollendete Quaelaestalt bagegen, welche bie Bebingungen, die man nur widerfinniger Beise an bas Ei stellen tann, vollkommen erfüllt, lakt fich aufstellen; und ist die Rlache barunter teine schiefe, so steht die Augel wie fie will, und tann gar nicht umfallen. Es ist bies nur ein Bergleich, und barum binft er wie jeder: aber etwas burfte er boch zur Aufflärung ber Sache beitragen, und jedenfalls zeigt er, welcher tiefe Sinn barin liegt, wenn ber gemuthreiche Fechner in feiner Naturgeschichte ber Engel von biefen fagt, daß fie tugelformig

sein mussen, wenn anders ihr Leib dem Begriff der Bollsommenheit entsprechen soll. Auch wollte Columbus nur beweisen, daß
jeder einen bereits gefundenen Weg leicht wieder sinde, nachtrete;
nicht aber, daß ein Ei aufrecht stehen könne: so wenig als wir für
das Borhandensein von Engeln einstehen, oder auch nur die jedem
äußern Anstoß folgende Augelgestalt als das Symbol geistiger Freiheit, die nothwendig Seelenstärte zu sein hat, hinstellen wollen.
Alles, was wir mit diesem Bergleiche bloszulegen strebten, war
das Widersinnige einer absoluten Willkür, und nun
werden wir die Sache von der positiven Seite betrachten, und
zeigen, was und wie viel wir unter dem freien Willen als
Willen des Guten verstehen.

Bergegenwärtigen wir uns einen möglichst vollfommenen Denichen, ber nämlich bem, was wir im porigen Abschnitt als bas Ibeal bezeichnet haben, gang vorzüglich fich nabert. Dies konnen wir nicht beffer, als indem wir eine unvergleichliche Stelle aus Strauk: Amei friedliche Blatter, 1) wortlich hieber feten, in welcher biefer groke Denter und Meifter beutschen Styles, als Gegenfat zu den Heroen, die durch aukere Thaten unfere Bewunderung erregen, eine mit fich felbst in's Reine gekommene Natur schilbert, die auf uns wirkt allein burch die innerlich gewonnene Harmonie. Es ift bas Bilb eines griechischen Weisen, bas aber ganglich hieher bakt, weil in ihm bas, was wir moralische Freiheit nennen, und, in seiner ursprünglichen Reinheit erfaßt, erst burch bas Chriftenthum ben größern Daffen juganglich wurde, voll jum Ausbruck fommt: "Als Beifviel folder Naturen nenne ich Sofrates. Er war Philosoph, Redner, Rrieger, Staatsmann; auch dichterischen Bersuchen blieb er nicht fremd: in jedem dieser Facher ift er gewiß von vielen Andern übertroffen worden; in der Philosophie schon gleich von feinem Schuler Blaton: aber darauf beruht fein Werth auch gar nicht; weber auf seinen Leiftungen in einem biefer Fächer, noch auf der Bielfeitigkeit, in allen etwas geleiftet zu haben : fondern das, wodurch er so einzig ift, worin auch ein Platon und

<sup>1)</sup> Altona 1839, S. 118.

Ariftoteles tief unter ihm blieben, ift biefes pollen bete Gleichgewicht bes innern Lebens, biefe reine Stimmung ber Saiten bes Bemuths, permoge beren es, wie die Aeolsbarfe bei jeber Art und Starte bes Bindauges, fo bei jeber Berührung von aufen immer nur Mobilaute zu boren gibt. Mogen andere Bellenen grofere Berte ber Runft ober Biffenichaft geschaffen, als Grunder ober Ordner pon Staaten und Reichen — was Sofrates in feiner Sinficht mar - fich ausgezeichnet haben: feinem ift es boch fo. mie ihm, gelungen, fein eigenes Innere jum vollendeten Runftwert. zum bestaeordneten Spitem ober Staat auszubilben; bes Menichen gröftes Runftwert aber ift ber Menfch, mithin Sotrates ein größerer Rünftler als alle, beren Werte die Bewunderung ber Welt find." - Ein vollendetes Gleichgewicht des innern Lebens ift aber nur bentbar bei bochfter Steigerung und Abrundung ber geiftigen Thätigfeit. Diese ist bedingt burch ausnahmslos abaquate Begriffe. bie, wie fich von felbft verfteht, feine blos auswendig gelernten, in ber Braris sich verläugnenden Grundfate, sondern Fleisch und Blut bes Individuums zu fein haben, fo daß zwischen ben Affecten und ben Geboten ber Sittlichkeit ein Biberftreit zu ben Unmöglichkeiten gehört. Der Charakter einer so einheitlichen Natur muß klar und jebem verständlich zu Tage liegen, und wird nie als ein anderer, benn wofür er gehalten wird, fich erweisen. Gin hoberer Berlak. als den eine folde Natur gemährt, ift gar nicht bentbar; tein Rels fteht fo fest, daß er nicht leichter einfturzte, als daß eine folche Natur, die Gins ift mit bem Ewigen, fich felber untreu würde; in ihr ift das subjective Moment ganglich in's allgemeine aufgehoben: bas Einzelne ift von der Idee fo burchbrungen, bag es nur mehr Trager berfelben ift : bon einem Gefühl bes Berlaffen- und Berstoßenseins tann nicht mehr bie Rebe sein: jum Allgemeinen guruckgekehrt, ift diefe Natur fich bewußt, ber Unendlichkeit theilhaftig zu fein, aus ber fie hervorgegangen ift. Gine folche Natur lebt nur ber Wahrheit, von ber fie erfüllt ift, und mas fie thut, ift nur eine Bethätigung ber Wahrheit, ift gut und tann nur gut fein, weil in ihr Wollen und Erkennen ibentisch find; die Unterwerfung unter die Unvermeidlichkeit der allgemeinen Caufalität ift für fie



fein Drud, benn fie verehrt barin ben ichütenben Bort gegen ben fonoben Rufall, bas beilige Weben, beffen Werk bas icone Dasein ift: alle selbstfüchtige Begierde ift ihr fremd, weil sie felbst wefentlich nur mehr ift eine fortwährende Steigerung zur Ibee. zum Allgemeinen und Wahren; und nicht nur ber Leibenschaft, bem Leiden überhaubt ift fie unzuganglich, und hat ber Schmerz feine Gewalt über fie: bem Bahren, bem Guten, einer 3bee, wie ba find Liebe, Freundschaft, Batriotismus ben Reft von Selbstheit, ber noch ihr anhaftet, die Spanne irbifchen Dafeine aufzuopfern, ift für fie eine Luft. Gine folche Ratus fieht in bem, mas im Reich ber Sittlichkeit Gefet ift, nichts, ale ihr eigenes Befet, ale hatte fie felbft das Gefet gegeben. Es ift auch ihr eigenes Befet, bas Befet ihres nur nach bem Guten ftrebenben Billens; und fie, die nur dem eigenen Gefet gemäß handelt, follte nicht burchbrungen fein von dem Gefühle, wie von der Ueberzeugung, theilhaftig ju fein ber echten Willensfreiheit?

Diejenigen, welche noch immer bezweifeln follten, bag man bies in Birklichkeit Freiheit nennen könne, erinnern wir an die allgemein übliche Anwendung besselben Begriffs auf die politische Freibeit. Der Aristofrat fühlt im freiesten Staate fich gefnechtet, und ber Clericale flagt über Sclaverei mitten im vollenbetften Barlamentarismus, gerade wie ber Demotrat nur Befchranfung empfindet, wo ber Absolutismus ober ein bestimmter Stand regirt. Und warum? Weil jeder bas, mas für ihn Gefet ift, nicht in Geltung findet, sein Begriff von der Freiheit mit dem herrschenden nicht übereinstimmt. Die beiben erstern haben nicht weniger Sinn für politische Freiheit, als ber lettere: und ift ber Staat nach ihrem Sinn eingerichtet, so freuen sie fich ber Freihett nicht weniger, als ber Demokrat in bem Staate, ber seinem Ibeal entspricht. Sie haben eben ein anderes Ibeal. Belches bas mahre fei. und daß nur dasjenige das wahre sein tonne, das Gine Freiheit für alle will, ift für die Seite der Frage, die wir jest betrachten, nicht von Belang. Worauf es hier allein antommt, ift ber Rachweis, daß mit dem Begriff der Freiheit der Begriff der Gefet mäßigkeit unzertrennlich verbunden ift. Die mahre Freiheit, die poli-

tische wie die moralische, wird zur Freiheit burch die Schranke bes Gefetes. Darum nennen wir fie bie con crete Freiheit gum Unterichied von der abstracten, von der gesetlofen Freiheit, in welcher Jeber gegen Alle ift, bafür aber auch Alle gegen fich hat, — ber unbeschränkten Freiheit Aller, die in Bahrheit die Freiheit Reines. bie allgemeine Unfreibeit ift, die vollendete Anarchie, eine Monftruosität, wie ber absolute Aufall, ober bie vielgepriesene, vielge= fucte, aber alücklicherweise nicht zu findende Willensfreiheit in ber Bebeutung von absolutem Bahlvermogen Gine mare. Man braucht fich nur gang flar zu werden über die Folgen einer Aufhebung bes allgemeinen Caufalgefetes, um gründlich geheilt zu werden von aller Sehnsucht nach göttlicher wie nach menschlicher Billfürherrichaft. Der bas Caufalgefet in feiner gangen Groke erkennt, wird mit ber innerhalb besielben dem Menichen noch gegonnten Freiheit nicht nur fich bescheiden, sondern vielmehr einen Breis barin erblicken, fo werth, dag feine Mühe, fein Opfer als ju groß ihm erscheinen tonnte, burch die das Caufalgefet, wenn es nicht herrichte, zur Berrschaft zu bringen mare.

Die eigentliche Schwierigkeit liegt auch gar nicht barin, ben hier entwickelten Begriff ber Billensfreiheit als ben mabren anauerkennen; rückaltlose Wahrheiteliebe führt nothwendig dazu: Schwierigkeit liegt in ber weitern Frage nach bem Spielraum. bas Caufalgefet bem Menichen zur Erlangung und Fortentwicklung ber Willensfreiheit offen läßt; benn ift ber Gine von Natur frei, ber andere nicht, fo bag feiner es werden fann, und bie Thatigkeit bes Ginzelnen babei gar nicht in's Gewicht fallt, fo tann von einer Burechnungsfähigkeit teine Rede fein, wie wir, vom Charafter handelnd, bereits jugegeben haben. Alles kommt barauf an, bas Wort Svielraum in ber wahren Bebeutung zu faffen. Einen Spielraum im engern Sinn, der ben Menschen, wenn auch in noch so beschränkter Weise, über bas Caufalgeset stellen wurde, tann es nicht geben, allein burch bas alle feine Sandlungen begleitende Selbstbewußtsein, durch das Biffentliche feines Thuns, nimmt ber Menich, als Urfache auftretend, eine hervorragende Stellung ein, die ihn wesentlich unterscheidet von allen unbewuften

Urfachen. Bahrend 2. B. bie aufgelöften Bobenbeftandtheile, welche Urfache bes üppigen Bachsthums einer Bflanze find, unmittelbar auf die Bflanze wirken: konnen die Aukendinge nur mittelbar, burch bas Mebium ber Ertenntnik, infofern nämlich biefes Mebium baburch, bak es klarer ober trüber ift, biefen ober jenen Affect berporruft, den Menschen zum Handeln bestimmen. Aehnlich verhält fich's beim Thiere mit bem Inftinct: jeboch mit bem Untericieb. bak ber Inftinct im umgekehrten Berhältnik zur pragnischen Entwicklung fteht, so daß seine Kraft desto höher ist, je tiefer die Stufe ber Organisirung liegt, mogegen bie Ertenntnig mit ber höhern Organifirung bes Individuums im geraden Berhaltnif fteigt. Der Instinct befakt fich auch nur mit ber Erhaltung bes Individuums in ihrer ursbrünglichern Form, und ift ba weit eher ber Bflanzenwurzel zu vergleichen: seine Wirkung ift eine unmittelbarere, weshalb auf ihn ber Ausbruck Medium, Mittel, nicht fo vollständig anwendbar ift, wie auf die Bermittlung der Erfenntniß. Geht das Thier zu Sandlungen über, die mit dem Selbsterhaltungstrieb nur indirect in Berbindung fteben, zu welchen z. B. fein Brotherr es anhalt ober abrichtet. so tritt in ihm etwas auf, daß nicht mit Unrecht bem verglichen werben tann, was wir im Menschen Gemiffen nennen. Allein biefes Lernen und Fortbilben ift festgebunden an einen menschlichen Lehrer. während in allen andern Fällen, in welchen bas Thier aus fich felbst vom Instinct jum Berftand übergeht, wie kar auch feine Urtheile und richtig feine Schluffe fein mogen, nie die leifefte Spur eines sittlichen Begriffes jum Boricein tommt. Allerdings macht beim Thiere auch eine besondere Theilnahme für die eigene Gattung, felbst eine Art Corpsgeist sich geltend; boch es wird babei bie unterfte Stufe bes Selbsterhaltungstriebes nicht überschritten, und das Zusammenwerfen dieser Erscheinung mit Erscheinungen, welchen der Selbsterhaltungstrieb in seiner höchsten Entwicklung au Grunde liegt, ift eine gang gemeine Begriffsverwirrung. Jebem fteht es frei, Instinct und Beift, Berftand und Bernunft, Thier und Mensch, ja felbst Bflanze und Thier als wesentlich nicht unterichieblich auszugeben: fein Unterscheibungsvermögen ist eben ein fehr unwesentliches, und er hat noch "zu wenig getrennt um gehöria verbinden, zu wenia verbunden, um gehöria trennen zu können:" allein für ben, ber ben Monismus geiftig erfaßt, und bem es ernst ift mit bem Begreifen, ber folglich, mas er begreifen will. gehörig fich auseinandersett, für den ift Gines ber gemeinsame Uriprung, ein Anderes der Standpunkt, der durch hobe Entwicklung gewonnen wird. hier zeigt fich ber bebeutungsvolle Bendepunkt, burch ben ber Mensch zu einem Besen höherer Ordnung fich erhebt. Der Ausbruck Wenbepunkt ift ba nicht blos bilblich zu nehmen: im Selbstbewuftsein menbet fich bas Subject, fich felbst zum Object werbend, wirklich an fich felbst; und bak ber Menfch die Rabigfeit befitt, fich felbst bober auszubilben, ift eine unbestreitbare Thatsache. Je bober er sich ausbildet, je klarer sein Erkenntnikvermögen fich entwickelt, besto freier wird er baber fein. und die gange Frage beschränkt fich gulest auf bas: Boburch er gur Ausbildung nach biefer Richtung angeregt? und: In welcher Weise er bem Ziele naher gebracht werbe?

Spinoga fagt: "Wir miffen von nichts mit Bemifheit, baf es gut oder bofe fei, ale von dem, mas uns wirklich zur Ertenntniß führt ober von ihr ablenkt." 1) - Die Erweiterung ber Ertenntnif ift für ben Beift, mas eine gunftige Ernährung für ben Rörver ift: und weil Geift und Rörver nur bie zwei Seiten bes Einen Ganzen find, fo wird eine gunftige Ernahrung, die, nach feiner Seite bin überlabend, weber trage, noch allzureizbar macht. bie Rlarheit bes Denkens ebenso befördern, wie durch adaquate Ibeen, die den Rorper ju gefunder Thatigfeit anregen, ohne ftorende Aufwallungen ober hemmende Niedergeschlagenheit hervorzurufen. bie gleichmäßige Ernährung aller Organe am beften unterstützt wird. Ein überladener und ein leerer Magen taugen beibe ichlecht zu geiftiger Arbeit, sowie geistige Ueberanstrengung gleich jeder Leidenschaftlichkeit ben Körver aufreibt, und geistige Unthätigkeit ein kor= verliches Ueberwuchern zur Folge hat, das gleichfalls von Uebel ift. Nur bas richtige Mag geistiger Anstrengung und die naturgemäße Bewegung aller übrigen Organe durch forperliche Arbeit

<sup>1)</sup> Ethit IV., Sat 27.

bewirft iene beilfame Abnütung, ohne welche die regelmäßige Erneuerung bes Gangen nicht bor fich geben tann: und nicht zu beneiden ist, der an sich selbst die Erfahrung noch nicht gemacht hat. bak geistiger Reik ben Appetit nicht weniger weckt, als forperliche Beschäftigung es thut. Abaquate Ibeen bemirken bas, mas man gemeinhin Seelenfrieben nennt. Die Beiterfeit bes Beiftes ift bie Beftatigung ber Gefundheit bee Beiftes, und Rorper und Beift find fo innig Eins, baf bie Gefundheit bes Beiftes einem garteren Rorper die Rraft eines ftarferen gibt. Selbit mirkliche Prantheiten. welche der hochgebenden Alut der Leidenschaften ein zerbrockelndes Ufer entgegenseben, beffen Ginfturg bas Busammenbrechen bes gangen Individuums jur Rolge batte, greifen nicht weiter, menn abaquate Ibeen bem Geifte bie Bahn gefunder Thatigfeit erschließen, und bamit bem innern Leben ein Gleichgewicht verleiben, bas nur erbaltend auf ben Körper wirken tann. Dragnisationen wie Rant und Spinoza verbanken es bekanntlich nur ber Rlarheit ihres Dentens, nicht ichon im Junglingsalter ober im Beginn ber Mannesiahre bas irbifche Dafein befchloffen zu haben. Bon bem Doment an, in welchem ber menschliche Geift feine Thatiateit begonnen hat, ift beffen Fortentwicklung und Benützung ebenfo nothwendig, als die des Körpers. Wir brauchen da nicht erft eine fremde Abficht hinzugubenten : ber "Rampf um's Dafein" führt es mit fich, baf, ift einmal ber Mensch vorhanden, berjenige, ber am meiften Mensch ift, allen Eventualitäten beffer gewachsen ift, b. h. alle Rachtheile leichter befiegt, und alle Bortheile fraftiger ausnütt, allen Berbaltniffen beffer fich anvaßt, und feine Anpaffungen tüchtiger vererbt. Wenn die neuere Naturforschung festgestellt hat, 1) dag ber Schabel ber Bermanen noch immer in ber Ausbilbung begriffen fei, fo ftimmt bies nur jum Rufe, ben bie Deutschen als ein Bolf von Denkern sich erworben haben. Und haben auch bie Deutschen nach biefer Richtung — bas Praktische nicht im rechten Berhaltnif mit bem Ibealen ausbeutenb — vielleicht bes Guten ju viel gethan, fo lag bies eben im Charafter ihrer Organistrung,

<sup>1)</sup> Siehe Decar Schmibt a. a. D. G. 25.

und ift jedesfalls bie gleiche Bernachläffigung bes Ibeglen auf Roften bes Realen noch schäblicher. Das Mebium, burch bas bie Sinnenwelt auf ben Charafter und feine Meukerungen wirft, ift bie Ibee, und je klarer biefes Mebium allmalia mirb, besto sicherer wird nach und nach auch der Charafter sich klären. Und was der Deutsche nach der einen Seite verliert, ersett ihm auf der andern Seite reichlich feine allgemeinere und eben barum mahrheitsgemäkere Auffassung ber Dinge und Berbaltniffe. Seine miffenschaftliche Grundlichkeit ift ber festeste Grund für ben echten Fortschritt. Ibeen wie humanität und volitische Freiheit haben die tiefften Burgeln geschlagen und die gediegensten Früchte getragen bei den Bolkern germanischen Blutes. Wie die Fortschritte ber Erkenntnif die Bolfer pormarts bringen, so ist auch aller Fortschritt bes Individuums bedingt burch die Erweiterung feiner Erkenntnik: und die von biefer Erweiterung ungertrennbare Luft und ber ihr entspringende Nuten brangen den Menschen, allen Sinderniffen und ablenkenden Tauichungen jum Trot, unaufhaltsam bem Biel aller Biele entgegen. und felbst ber zeitweilige Rudgang wird burch bie Schnellfraft bes erlittenen Schabens jum mirfungsvollen Anlauf.

Der Fortschritt auf dem Wege ber Freiheit stöfft aber auf eine gang eigenthumliche Schwierigkeit. Haben wir einmal ben Bortheil irgend einer Befähigung erkannt, und find wir burchbrungen von dem Begehren fie uns anzueignen, fo ift bas Anftreben und Erlangen berfelben etwas augenfällig Natürliches. Dagegen liegt auf ben erften Blid ein Wiberfpruch barin, bag bie Erfenntnig fich felber auszubilben habe, und man konute fragen: wie wir gur Erfenntnig von ber Rothwendigkeit einer Bebung unferer Erkenntnif tommen mogen, wenn es uns an ber nothigen Erkenntnik mangelt? Allein abgesehen davon, daß es in der Natur der Reflection bes Denkens liegt, gleichzeitig Subject und Object fich zu fein, kommt biefer Fortentwicklung, wie jeber anbern, die vom Darminismus nachgewiesene Abfürzungsmethobe zu ftatten. Allerbings wird mancher Einzelne mit außerorbentlichen Schwierigkeiten zu fampfen haben : aber die Leiftungen anderer tommen ihm zu Gute, und ber Ginwirfung des herrschenden Zeitbewuftfeins tann gar niemand gang-

lich fich entschlagen : ein jeber ist mehr ober weniger bas Kind feines Jahrhunderts, und braucht, fo zu fagen, nur bort anzufangen, wo die Menschheit bei seiner Geburt angelangt mar. Bas übrigens bier junachft uns beschäftigt, ift nicht die Freiheit Ginzelner, sondern die Entstehung der Willensfreiheit überhaupt. fich nicht porftellen tann, daß die Willensfreiheit, ohne von Anfana bestanden zu haben. allmälig geworden sei, der vergegenwärtige sich die Entstehung des ersten besten Handwerks. Gine Schmiede ohne die zur Bearbeitung des Eisens erforderlichen Werkzeuge ist allerdings undenkbar: und doch gibt es Schmieden, ohne bak es pon ieber biefe Werkenge gegeben hatte: mas es por ber Berftellung unserer Wertzeuge gab, mar eben teine Schmiebe in unserem Sinn. Die Gefchichte ber Werfzeuge wurde ben Bergang vollstänbig erklären. Unfere Zange tann, wie unfer hammer, nur in unferer Schmiebe hervorgebracht werben; und wie mag - ba ber Sammer noch ein Stein mar - die Bange ausgesehen haben? Wie mogen erft — ba es weber Hammer noch Zange gab — all bie feinern Werkzeuge zu Stande gekommen sein? Man hat eben durch lange Beit ohne hammer und Bange fich behelfen muffen, und erft nachbem alle zu einer Schmiebe erforberlichen Wertzeuge einen gemiffen Grad ber Bollenbung erlangt hatten, entstand bie Schmiebe, bie, ftreng genommen, Gins ift mit ben betreffenben Bertzeugen, por welchen es fo wenig einen Schmied, als es einen menschlichen Beift por ber Entstehung ber menschlichen Begriffe gegeben haben tann. Allmalia, wie die Wertzeuge ber Schmiede fich vervolltommnet haben, find die Begriffe dem Menichen flar geworben; und wie es in der Steinzeit, in Berudfichtigung ber herrschenden Bedurfniffe und zu Gebot ftebenben Mittel, vorzügliche Wertmeifter gegeben haben wird, so mag in einfachern Zeiten auch die Tugend in roberem Rleibe berechtigt gewesen sein; ift fie boch schließlich nur eine Uebereinstimmung bes Gingelcharakters mit ben herrschenben Sittlichkeitebegriffen.

Der größte ber Apostel faßte bie Sache nicht anders. Wie burchbrungen er auch war von ber neuen Lehre, richtiger gesprochen, weil er eben die neue Lehre in sich aufgenommen hatte im Geist und in ber Bahrheit. war ibm "ber Beibe fich felber Befet". Darin lieat ber eigentliche Werth ber Religion. baf fie, vornehmlich auf das Gefühl wirkend, in allaemein faklicher Beije fich ausbrudt. und burch bas Berausarbeiten ber Menfcheit aus ber Barbarei primitiver Zeiten für bie Sittigung überhaupt Grokes geleiftet bat. Aber je reiner bas Sittengeset fich herausbilbete, je häuffaer bie edlen Borbilber und leichter juganglich bie babin fubrenben Wege wurden, besto größere Anforderungen traten an ben Einzelnen beran. So gewiß es ift, bag bie Religion, ebenso aut als die Bhilosophie. jur Sittlichkeit leiten tann: ebenfo gewiß ift es. bak eine Religion ben Boben mahrer Sittlichkeit verläft, fobalb fie die Belohnung der Tugend nicht als die Folge der Gutthat. als die naturgemake Fortentwickelung des Individuums auffakt. fondern, wie wir es taglich von unferen Kanzeln boren konnen. ben ewigen Lohn als ben eigentlichen Amed ber zeitlichen Tugend hinftellt, fo zwar, dag fie bem allein um bes Guten willen pollbrachten Guten den höhern Werth abspricht. Das Wirken der Religion auf den Gefühlsmenschen findet an der zunehmenden Allaegemeinheit ber Intelligenz nothwendig feine Grenze. Wir burfen une nicht munbern, baf bie Berrichaft ber Rirche im Ginten begriffen ift: die verzweifelten Mittel, zu welchen fie greift, um bie alte Macht wiederzugewinnen, führen fie immer tiefer in vergangene Reiten gurud, und machen sie nur noch weniger gewachsen ber vormarte ftrebenben Gegenwart. Der Indifferentismus, über ben fie klagt, anftatt aus ihm über ihre Rebler fich zu belehren, ift nur bas Aufhören ber Angiehungstraft gegenüber einem heterogen gewordenen Rorper. Die romifche Rirche hat aber nicht blos bie alte Macht verloren, fo daß die Wohlthaten, die fie den Gläubigen erweist, täglich magerer werben: es gibt einen Buntt, in welchem fie - und bas tann nicht laut genug ihr in's Geficht gefagt werben - in hohem Grabe schädlich wirkt. Mag fie noch fo fturmisch fich behaupten wollen ale die allein berufene Erzieherin ber Jugend; niemand ift weniger benn fie geeignet, ben Willen zu erlofen aus ben verberblichen Rlauen ber Leibenschaft. Den Charatter will fie milbern, indem fie ibn, den unabanderlichen, ju andern ftrebt! Diefer Berkehrtheit und bem unglückfeligen Umftanbe. bie Boltsichule bis auf bie neueste Zeit gang in ihren Sanben lag, ift die Robbeit zuzuschreiben, in welcher ganze Bolfer, in Biderspruch mit dem Fortschritt der Zeit, heute noch begraben liegen. Nur burch eine Läuterung ber Erfenntnig tann ber Charafter geflart, gemilbert merben; aber alles, mas gur Bebung ber Intelligeng führt, arbeitet ben Sonbergmeden bes jefuitifchen Roms und seines berrichsüchtigen Eviskovats entgegen, und ba gilt's vor Allem, bie Bolter niebergubruden in ben grundlofen Schlamm vorfündfluthlicher Janorang. Bu Abam's Beiten - ba es überbaubt noch keine Intelligenz gab - mag die Erkenntnik kindische Raseweisheit gewesen sein. Aber über ben Culturbegriff ber Genefis wollen wir uns in feinen, im aunstigften Sall unbraftischen, Streit einlassen: aus bem erften Baum ber Erkenntnik ift feitbem ein aanzer großer Balb geworden; bie Zeiten haben fich geanbert, und die Menschen miffen es. daß heute verloren ift, der von diesen Früchten nicht genießt. Mit der Kirche felbst, die dem lebendigmachenden Beifte widerfagt, und in das tobtende Wort icon fo fich verrannt hat, daß von ihr bes Apostels: "Riemand suche, mas fein ift, sondern ein jeglicher, mas bes andern ift 1)," - nur im eigennützigften Sinn verftanden wird, ift alles Rechten vergebens. Ein richtiges Gefühl fagt ihr, baß sie als bas, mas sie noch fein will, mit ber steigenden Erkenntnif fallen muß; allein mit ber Rirche geht die Religion nicht unter, wenn biefe, fich entringend ben Keffeln, die zu einer Dienerin irdischer Leibenschaften fie erniedrigen, ben Boltern guruft: bie Zeit ift ba; die Erkenntniß ift freigegeben; ftrebt nach ihr aus allen Rraften; und die von euch dies nicht vermögen, weil ihnen der Born des Glaubens. machtiger quillt, als ber bes Wiffens, bie mogen fich flüchten an meine Bruft, daß ich sie umfasse mit ben Armen meiner Liebe, und auf ben Fittigen meines Gottvertrauens fie entgegenbringe bem allgemeinen Ibeal; benn es gibt nur Gine Sitt lichteit.

<sup>1)</sup> I. Corintber 10, 24.

v. Carneri. Sittlichfeit und Darwinismus.

Das Erfte ift bemnach bas Erfennen bes Buten und feines unendlichen Werthes; das 3 meite, fich zu überzeugen, baf alle Dinge und Berhältnisse nur von ihrem allgemeinen Gesichtspunkt aus auf bas Gute bezogen werden fonnen, und, allein infofern bies geschieht, einen bauernden Werth haben: bas Dritte, von biefer Wahrheit fo gang und gar fich burchbringen zu laffen, baf fie gum überwiegenden Motiv unferer Sandlungen wird, fo daß unfer Wille jum Willen bes Guten mirb, und mir bas Gute thun nur um bes Guten willen, nicht aus Sowache ober nebenfächlichen Antrieben und plotlicher Stimmung, fonbern aus Kraft und Ueberzeugung, weil es in ber Grunbstimmung unferes Charafters liegt, bas allgemeine Sittengeset anzuerkennen ale unfer eigenes Befet. Mogen die Details ber Moral bin und wieder auch fcmanten, wie mit den Regierungsformen die Staatsgefete wechfeln, fo bag heute gestattet sein tann, was gestern verpont mar: was wir unter bem allgemeinen Sittengesetze verfteben, die oberften Grundfate von But und Bofe, find in ber gefammten gefitteten Welt biefelben: es fann ber Begriff bes absolut Buten verschiedenartig hergeleitet. und in Folge beffen verschiebenartig bezeichnet und ausgebrudt werben: über seinen Inhalt ift die gesammte gesittete Welt im Rlaren. Worauf es also bei ber Willen sfreiheit ankommt, ift nicht bas Rennen biefes Begriffs. Fast Alle tennen ihn und in diesem bloken Rennen bat bas landläufige: ber Wille ift ftark, aber bas Fleisch ift fomach, feinen Urfprung. Schwach ift vielmehr der Wille, und ftart das Fleifch, insofern die finnlichen Motive die stärkern find. Es genügt nicht. bas Gute zu tennen, wir haben es zu ertennen, b. h. uns in ihm, und es als unfern höchsten Werth, als bas, mas allein uns einen mahren Werth verleiht, zu erkennen. Diefes verstärkende "er" wie bei erlangen, erringen - bedeutet bie Aneignung: wir haben ben Begriff zu unferm Begriff zu machen, bas Gute zu unferm Der Weg dahin führt burch die Erweiterung ber höchften But. Beiftesthätigkeit und Erkenntnig überhaupt, und nicht burch bie Aneignung und Bervolltommnung ber mannigfachen Reuntniffe, Fertigfeiten und Geschicklichkeiten, beren glanzendes Erscheinen im

gemeinen Leben als hohe Bilbung geachtet wird, und womit wir täglich die tiefste Robheit Hand in Hand gehn sehen. Der Weg dahin führt durch die Bildung im wahren Sinn des Worts, als die klare Einheit von Kopf und Herz, Geist und Gemüth, Denken und Wollen, und die, weit entfernt, jene das Leben verschönernden Gaben zu verschmähen, im Gegentheil sie sucht und schätzt, aber ihnen keinen Platz anweist, als den in der echten Kunst die Orenamentik einnimmt.

Durch echte Bildung gelangen wir zu Dem. mas bie Trennung des Menschen vom Thiere vollendet, und was dem Menschen nicht wie Berftand und Empfindung eigen ift von haus aus, sonbern bie Siegespalme barftellt, bie erft errungen merben muß, und welche dem Menichen streitig zu machen bas Thier nicht einmal versucht. Bferbe und hunde tangen mit vollenbeter Grazie und im strengften Tatt; es gibt Bogel, welche ganze Arien aus Overn au fingen verstehen, und wer weiß, ob mit der Zeit nicht ein wirtlicher Affe auf dem Rlavier fich produzirt? Mancher schwerfällige Bfablburger mag ben Elephanten um feinen Berftand beneiben. und jedesfalls macht oft die Rlugheit ber Schlange und bie Schlauheit des Ruchies ben geschmeidiaften Bofling zu Schanden. Die Liebe manches Thieres zu feinen Jungen erreicht eine Sobe. bie vielen menschlichen Batern und Müttern die Rothe der Scham in die Wangen treiben konnte, und vielleicht bringt es die eleganteste Maddenerziehung felbst im Erweden der Butliebe nicht fo weit, daß nicht mancher von Darwin gesammelte Bericht aus bem Thierleben auch barin Größeres melbete. Die technischen Fertigkeiten ber Biber und Bienen; die, Staatstunft verrathenden, Ginrichtungen ber winzigen Termiten berechtigen zur Bermuthung, dag felbft in dem Einen, worin auf den ersten Blid bas Thier bem Menschen nachzustreben am allerwenigsten versuchen follte, mancher Mensch vom Thiere überholt werben konne: nicht felten ftogen wir nämlich beren Liebe gur Beimat einen Gemeinfinn verrath, und im Fall ber Noth zu einer Ginmuthigkeit fich emporschwingt, die nicht nur unsere theilnahmlosen Conservativen, sondern auch manchen von ber Tagesmeinung getragenen Fortichrittshelben

beidamt, beffen ichale Schlaawörter bie traffeste Unwissenheit, beffen patriotische Flosteln ben ichmutiaften Gigennut verhüllen. Aber wie ben nur äukerlich gebilbeten Menichen mangelt es ben höchstgebilbeten Thieren an ber eigentlichen Erfenntnik, an ber felbftbewußten Aneignung bes Begriffs ber Sittlichkeit, an ber Willensfreiheit. bie als Wille bes Guten im allgemeinen Gefet nichts fieht, benn bas eigene Gefet, und bie barum ibentisch ift mit bem, was wir Bernunft nennen, und zu bem allein ber Menich zu gelangen vermag. Dabin bringt es fein Thier, obwohl burch die Einheitlichfeit, bie es auf feiner nieberern Stufe nie verläft, von ihm ber Menich oft überftrahlt wird. Diese Ginheitlichkeit ber Ratur, Die burch bas hervorbrechende Bewuftsein gestört wirb, auf ber bobern Stufe ber Sittlichkeit wieder berauftellen, ift bie Aufaabe ber Erkenntnif und ihr Breis die Freiheit. Diefer Breis mird nicht fpielend, und nur durch die höchste Arbeit errungen; weshalb wir nicht umbin konnen, die herrlichen Worte hieherzuseten, mit welchen Spinoga bas V. Buch feiner Ethit ichlieft, bas von ber Dacht der Erkenntnig oder der menfchlichen Freiheit handelt: "Wenn nun auch der Weg, den ich als babin führend gezeigt habe, fehr schwierig zu fein scheint, fo läßt er sich boch finden, und allerbings muß etwas schwierig sein, was so felten angetroffen wirb. ware es möglich, wenn bas Beil fo jur Sand lage, und ohne große Anftrengung gefunden werben tonnte, daß es fast von allen vernachläffigt murbe? Aber alles Sohe ift ebenfo fcmer als felten."

Da bie Menschen gewohnt find, unbedingt als vernünftige Wesen sich anzusehen, so wird oft eine That, die einfach unverständig ist, als unvernünftig bezeichnet, und dünkt sich mancher im Bollsgenuß der Bernunft, der in seinem Leben nichts weiter als verständig war. Der Berstand wird als das Trennende (Scharssinn) gefaßt, und die Bernunft als das Berbindende ihm gegenübersgestellt; aber der Berstand trennt und verdindet, während die Bernunft die Uebereinstimmung des individuellen Erkennens mit dem allgemeinen Sittengesetz, des Willens mit dem Guten ist. Weder Berstand noch Bernunft ist etwas für sich. Wie die Seele nur

bie Aufammenfassung ber Aeukerungen einer Individualität ift. so bak wir 2. B. unter einem feelenvollern Blid benienigen verfteben. in welchem die Ausammenfassung einheitlicher sich ausspricht: so ist ber Berftanb eines Menichen nur bas Daf feiner Urtheilstraft, und feine Bernunft bas Daf feiner Billen efreiheit. Damit ift eben ein weiterer Makftab für bie Unterscheibung bes Menschen vom Thiere gegeben: manches Individuum. bas für ben Raturforicher ichon ein Menich fein fann, ist für ben Ethiter noch fein eigentlicher Menich. Bier zeigt fich aber auch, wie ungegründet die Rurcht derjenigen ift, welche beforgen. bie neue Lebre werbe zu einer Erniedrigung bes Menichen führen. Das Ibeal ber neuen Lebre ift ber vollendete Menich: fie ftellt baber an biefen nur noch höhere Anforderungen, und bie Menschbeit wird vielmehr von jenen erniedrigt, welche Individuen, die aller echten Sittlichkeit bar find, aber 3. B. burch Aberglauben, ber bekanntlich ebenfalls dem Thiere fremd ift, fich hervorthun, unter die wirklichen Menschen aufzählen. Gewiß tann nicht Jeber zur Billenefreiheit fich erheben; allein die Gattung ift bazu befähigt, ben Tupus trägt sie (virtuell, potenziell) in sich, wie jede Tanne den himmelanstrebenden Buchs, obgleich manches Eremplar. im "Rampf um's Dafein" von ber bebingenden Umgebung aum Rruppel herabgebrudt mirb. Dafür ift bie 3bee bes Menfchen wie bie grenzenlofe Theilbarkeit bes Stoffs nach innen unendlich, und beherrscht der Geist gar oft die Natur, so daß eine schmale Bruft awar burchschnittlich ber Grund einer engherzigen Lebensanschaumna ift, aber Rant nicht gehindert hat, mit der harmonie feines Denkens mb Fühlens bie gange Belt zu umfaffen, und bie ebelfte Beiterkeit bis ins achtzigfte Lebensjahr ungetrübt fich zu bewahren. Diefe ibeelle, ber Battung eigene Befähigung jur Freiheit, die wir gegenüber dem Selbftbewußtfein und, fobalb bas Reich ber Sittlichkeit erschloffen ift, für bie Gattung als Pflicht erkennen, ift alles, mas me von Rant's intelligiblem Charafter übrigbleibt. Aber es ift umendlich viel; benn kommt die im Staat zur Selbständigkeit fich erhebenbe Befellichaft ber aus biefer Selbständigkeit und damit gegebenen Möglichkeit ber Erfüllung ihr erwachsenben Berpflichtung nach. mit Aufmand aller Rrafte für bie moglichfte Berbreitung mahrer Ertenntnif, ale bem Mittel zur Erlangung ber Willensfreiheit zu forgen: und bebenfen wir - mas mir. vom Charafter banbelnb, icon bervorgehoben haben -- bak basselbe Motiv. bas ben Ginen zum Kandeln bewegt, ben andern unberührt läft, weil nämlich nicht in ben Dingen bas Enticheibenbe liegt, fonbern im Begriff, ben wir von ben Dingen haben, und burch beffen Bermittlung fie erft an uns bestimmenben Motiven werben: - weshalb auch jeder Ginzelne bie innerfte Ueberzeugung in fich trägt, wenn er auch eine Zeit lang gewankt, schlieklich boch, und zwar eben weil er ber und kein anberer ift, in vollfter Uebereinftimmung mit feinem Billen gebanbelt zu haben, mithin felbst ber eigentliche Sandelnbe gewesen zu fein: - fo ftellt die Burednungefähigteit ale eine folde fich beraus, bak ber Staat nicht allein, weil es fonft feinen Bestand für ihn gabe, fondern auch aus sittlichen Grunden die Befolgung feiner Gefete burch Strafen erzwingen barf.

Diefer Begrundung ber Burechnungsfähigfeit fügen wir aber - um einem etwaigen Diffverftanbnif vorzubeugen - ausbrucklich noch die Erklärung bingu, daß fie nicht unfer Riel war. Wir haben nur Gin Riel - bie Bahrheit. Burbe bei bem Gang, ben ber neueste Standpunkt ber Biffenschaft unferm Denten vorschreibt. mit ber Bahrheit es nicht fich vertragen, den Menschen für seine Thaten verantwortlich zu machen, fo würden wir dies ebenso unummunden, wie das Entfallen einer eigentlichen Seele und bas nicht Borhandensein einer eigenen Lebenstraft, zugegeben haben. Die Bahrheit ift bas Erfte und Lette: im blogen Forfchen und fich ihr Rabern liegt ein fo unendlicher Gewinn für die Menfchheit, daß der ohnehin so kurzsichtige Mensch, der gar nicht in der Lage ift, über bie letten Folgen einer neuen Manifestation ber Bahrheit abzusprechen, die Folgen getroft ihr felbft überlaffen tann. In ber anscheinenben Bescheibenheit, nach welcher etwas, das als wahr sich herausstellt, im hinblick auf bas Unvermogen irdifcher Befen verschwiegen werden foll, lanert ein gleißnerifcher Hochmuth, ber unter bem Dedmantel ber Selbsterniebrigung

es zu verbergen meint, baf er's beffer miffen will, ale bie Bahrbeit felbft. Bon Wichtigkeit, wenn auch nicht von fo großer, gewöhnlich angenommen wird, ist die Wirkung ber angebrobten Strafe, als abichreckendes Motiv. Geht die Kluth der Leidenschaft hoch, so wird dieses Motiv allerdings in den Hintergrund treten: aber in vielen andern Fällen wird Boraussicht ber Ahndung eine Schwenfung bes Willens zur Folge haben. Allein tropbem, und trot allen Grunden, die für die Aurechnungsfähigteit sprechen, hat biefe doch ein anderes Antlit, sobald wir die volle Selbstbestimmung, als unbeschränfte Wahlfreiheit, fallen laffen: und in mahrhaft herzerhebender Beise kommt die neue Anschauung in dem unvertennbaren Quae boberer Sumanitat, ber bie neuere Gefetaebung charafterifirt, jum Ausbruck. Gang richtig wird ber Buftand bochften Affecte, nur infofern ibm eine Ibee und nicht eine Leibenichaft jum Grunde liegt, ale milbernder Umftand in Ermäanna gezogen, babei aber boch auf vermabrlofte Bilbung bas aröfte Gewicht gelegt. Die unverhaltnigmäßig ftrengen Strafen, die durch die Macht des Contrastes oft das gerade Gegentheil dessen erzielen, mas fie beabsichtigen, inbem fie ber Gemeinheit ben Stemvel bes Martprerthums auf die Stirne bruden, verschwinden mehr und mehr: während die Nothwendiakeit, vor dem Richterftuhl der Gerechtigkeit keinen Standesunterschied gelten zu laffen, in allen Staaten zum Durchbruch tommt, die auf die Anerkennung, ber Barbarei entwachsen zu sein. Anspruch machen wollen.

Entsprechend dem Zug der Milbe, der die moderne Gesetzgebung als eine sittliche kennzeichnet, wird unsehlbar die Todesstrase, das kläglichste Armuthszeugniß, das ein wohlgeordneter Staat sich geben kann — weil sie nur zu rechtsertigen ist, wenn der Staat im Fall der Rothwehr sich besindet — binnen Kurzem aus allen Gesetzbüchern gestrichen werden, welche der Geist der neuen Zeit erleuchtet. Ein Staat, der in ruhigen Zeiten seine schweren Berdrecher nicht unschädlich machen kann, ohne sie zu tödten, hat aus der Reihe der Staaten zu verschwinden; denn einersseits sehlen ihm die Bedingungen der Existenz, anderseits beruht er auf unsittlichen Grundlagen. Wie könnte er sonst eine solche Anselein

aabl todeswürdiger Individuen großgieben? Und gibt es eine ichreiendere Inconfequenz, als das Tödten eines gefangenen Keindes zu verbieten, und einen wehrlofen Berbrecher, ben man gang in feine Gewalt bekommen hat, durch einen eigens bazu besolbeten Benker um's Leben bringen zu laffen? Der Staat, ber ben Morb als Berbrechen untersagt, aber selbst übt, erklärt den Mord nicht als etwas Unerlaubtes; er will ihn nur als Borrecht fich porbehalten. Die Tobesstrafe stammt aus ber Zeit und gebort offenbar in die Reit ber Borrechte, in welcher ber Staat ein übermenschliches 3ch mar. Der Staat gibt bem "Rampf um's Dafein" ber Menfchen eine fittliche Grundlage, indem er an bie Stelle bee blutigen Streites bie friedliche Arbeit fest: bie Todesftrafe ift baber bie Megation ber ebelften Bebeutung bee Staates. In Rom, bas mit ber einen Sand ben Menschen enthauptet, mit ber andern ihm das Thor zu einem emigen Himmel erschlieft, hat die Sache weniger auf fich: fo bequem bat's ber fittliche Staat nicht: aber bafur ift feine Grundlage, bie nicht jenseits der Wirklichkeit ihren Stütenunkt fucht, foliber als bie bes europäischen himmlischen Reichs. Das driftliche Rom behnt fein Brivilegium fo weit aus. bak es felbst bie Leiche bes Selbstmörders und beffen Familie beftraft, wenn er eine bat: es mußte benn conftatirt fein, bag er mahnfinnig mar. Mag bann ber Seelforger, welcher ber himmel weiß mas für eine orthodore Bahnfinnsvorftellung hat; ober ein Argt, ber, folange ber Unterschied amischen bem Behirn eines Affen und bem eines Menschen anatomifc nicht eruirt ift, aus ber Section ben Bahnfinn gar nicht erweisen tann, die erforderliche Ungurechnungsfähigkeit aussprechen : - all biefe driftlichen Borfdriften tonnen beim Juben Spinoga1) in die Schule geben, ber alle Selbstmorber ohne Unterfchied als geiftesohnmachtig bezeichnet, weil fie ben Selbfterhaltungstrieb, bas Wefentliche an jedem Befen, verloren haben, und in Folge beffen "ganglich von außern, ihrer Ratur wiberftrebenben Urfachen befiegt werden". Mit dem Berluft des Selbsterhaltungstriebes hat

<sup>1)</sup> Ethit IV. Sat 18, Anm.

berjenige, ber, anstatt sich fortzuentwickeln, bis zur Selbstvernichtung zusammenschrumpft, die letzte Möglichkeit eingebüßt, zur Freiheit sich zu erheben, und kann bei ihm, in der That, von einer Zurechnungssfähigkeit keine Rede mehr sein.

Da unfer Spitem nicht bom polllommenen Menichen ausgebt. fondern ben vollkommenen Menichen anstrebt, fo ift ihm jene Barte und tyrannische Unerfattlichkeit fremd, die in jeder Uebertretung ihrer eigenen Borichriften eine Berfundigung gegen Gott erblickt. Darum haben auch humanität und Tolerang für uns eine tiefere Bebeutung; und was fo geheimnigvoll feffelnd aus ihnen ju une fpricht, wird nach feinem gangen Werth une offenbart, wenn mir den dornenvollen Weg gang überblicken, ben ber 'gum Selbstbewuftfein erwachte Menich jurudlegen mufte. um jum erfehnten Rubethal zu gelangen, an beffen Gingang als unerhittlicher Cherub bie Tugend macht. An Ernft gebricht es unferer Lebensanschauung nicht; aber ihr Ernft ift ein milber, weil ber fittliche Conflict ihr nicht gilt als bas Merkmal fittlicher Sohe. In ber Boefie, bie in ein einziges Bild bas gange Leben aufammenfaft, und bie Gegenfate auf's Meuferste spannen muß, weil biefe, nur in ihrer Bollkraft aneinander prallend, den afthetifch gundenden Funten hervorrufen, hat ber sittliche Conflict eine Bebeutung, bie er, vom rein ethischen Standpunkt aus betrachtet, nicht mehr behaupten tann. Die Borftellung eines mit ber Tugend verbundenen Berdienstes hat ben Begriff ber Tugend getrübt; und nur ber Dualismus, ber in ber Menschenbruft ein gutes und ein bofes Brincip fich bekampfen lagt, tann die Sittlichkeit nach ber Barte biefes Rampfes beurtheilen. Für ben Monismus ift ber Menfch ein einheitliches Befen, in welchem sich an der hellen Flamme der Erkenntnig die Rothwendigfeit gur Freiheit lantert: je getilgter ber Zwiefpalt, ber mit bem ermachenben Selbftbewußtfein in die Menfchenbruft eingezogen ift, befto bober bie Freiheit. Darum ift nicht, ber erft nach hartem Rampf mit bem Bofen jum Guten fich entichlieft, fondern ber jum Guten immer Entichloffene ber Freiere, sittlich höher Stehende: gerade wie beim Beben einer schweren Laft berjenige als ber Startere fich erweift, bem man nicht bie geringfte Anstrengung ansieht, und nicht ber an allen Gliebern Zitternde und bis in die Stirne dabei sich Röthende, von dem wir fürchten, daß er jetzt und jetzt berften müsse. Mit dem, was man nach zeitlichen Berhältnissen Berdienst nennt, braucht vor der ewigen Sittlichseit, die ihren Lohn in sich trägt, keine Rücksicht kennt, auf keinen Fürssprecher hört, und nie ungerecht sein kann, Niemand sich auszuweisen. Wie nur der Stärkere der Stärkere, so ist nur der Freiere der Freiere: Seelenstärke und moralische Freisheit sind Eins und nichts als der Ausdruck der einsheitlichen, durch keine Reibung gehemmten, und darum machtvollen Thätigkeit des menschlichen Judividuums.

Drittes Buch.

Von der Sittlichkeit.

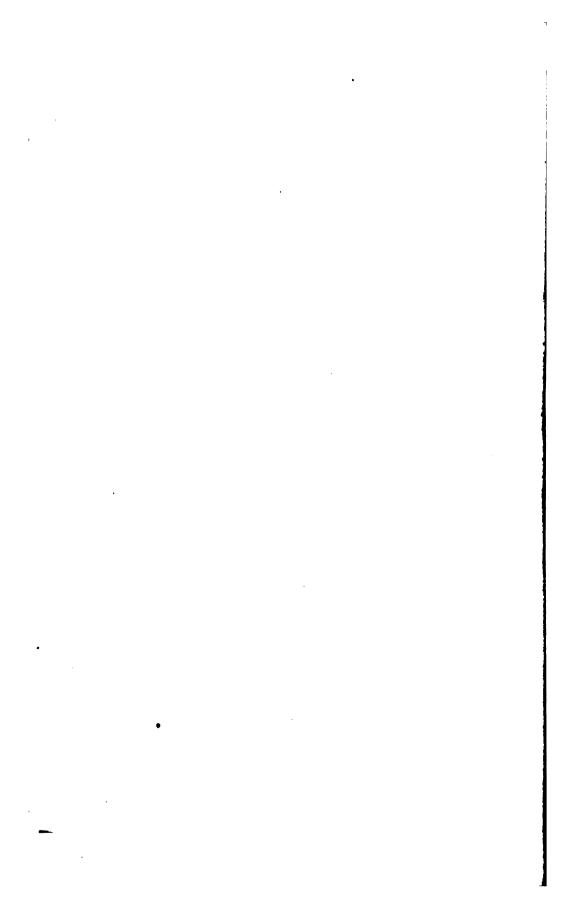

## Die Samilie.

Wir haben im erften Buche gefehen, wie bas erwachenbe Selbitbewußtfein bas Gingelwefen übertam als ein ichmergliches Befühl ber Berlaffenheit, und wie badurch bas Losgeriffenfein von der Mutter Erbe, das bem Thier im Berhaltniß zur Bflanze eine Art Freiheit zu gemahren icheint, ben Menichen nieberbruckte als eine Rette graufamfter Sclaverei. Das Thier vermag nur icheinbar von ber Erbe fich loszulöfen. Der Inftinct, durch ben es fich erhalt, binbet es ebenfo feft, nur in anderer Beife als bie Burgel den himmelanstrebenden Baum, an bas rein materielle Dasein. Selbst ber Bogel ift nicht weniger unfrei, ale bas Bferb: benn bie Luft, auf die fein Flügel fich ftutt, gehort mit gur Erbe, und ift ebenso torperlich wie die Scholle, die der flüchtige Buf gerftampft. Rur dem Menfchen ift es gegeben, über die Rorperwelt hinaus in eine Welt bes Geiftes fich ju verfeten, indem er feinem eigenen Selbst fich gegenüberstellt, bentend ben Horizont seiner Sinne überfteigt, und fich und bas Weltall umfaßt.

Nichts ift natürlicher, als daß er auf der ersten Stufe seines Geisteblebens die im reslectirenden Selbstbewußtsein sich vollziehende Gegenüberstellung materiell auffaßte als eine reelle Trennung, und, ohne selber es zu merken, den für sich seienden Geistern, von welchen der Glaube so Buntes ihm erzählte, gerade durch das Bestreben, etwas recht Besonderes aus ihnen zu machen, materielle Gestalten

verlieh. Die Religion mag noch so gebieterisch das beste Verständniß echter Geistigkeit für sich in Anspruch nehmen; der Weg, den sie wandelt, ist der vorherrschend materielle Weg des Sesühls, und die Resultate ihrer Forschung können nur vorherrschend materieller Natur sein. Den Geist nennt sie Geist; aber das bloße Nennen ist einsach ein Behaupten; und die Energie, mit der behauptet wird, ändert die Sache nur für den, der da behauptet, weil er in seine Anschauung so sehr sich hineinredet, daß er schließlich nicht einmal ahnt, daß schon der Standpunkt der Belohnung und Strafe, von dem er ausgeht, den materiellsten Verhältnissen entnommen ist. Darum vermochte auch die Religion den Menschengeist nicht zu befriedigen, und immer und immer wieder sehen wir mit ihrer fortschreitenden Entwickelung den Orang, ihre Fesseln abzuschütteln, Hand in Hand gehen.

Allein auch bas Schone, bas feine Sehnsucht stillen zu fonnen ichien, erwecte nur einen neuen Durft in ber brennenben Bruft. Die Phantafie ift nur die freiere Schwester bes Glaubens: fie bleibt barum boch feine Schwefter: es entstammen beibe bem tiefen Dunkel bes Gefühls. Auch wurde bas Denken vollkommen barüber fich flar, bag, wenngleich inhaltsvoll, die schone Erscheinung boch nur ein Schein bes Befuchten fei; aber ber Schein mar ba, und eine untrügliche Stimme rief bem Menschen zu, bag ba fein muffe auch die Leuchte, von ber er tam. Gewik vollzog fich biefe groke Induction in ihren erften Stadien unbewuft, wie ber echte Rünftler, auch ohne um bie Gefete ber Aefthetit zu miffen, bem iconen Bilbe bas volle Leben ber Bahrheit einzuhauchen ftrebt; und eben weil, im Gegenfat zur bespotischen Religion, bas Schone nicht als bas Wahre fich aufbrang, begann erft unter ber milben Berrichaft seines Zepters bie Forschung, die bis babin gang unter bem Ginflug priefterlicher Bebeimthnerei mit Ginem guß im Rauberhaften ftat, unbefangen aufzutreten.

Nur ber freien Forschung tonnte es gelingen, ben Schleier zu luften, ber über ber ewigen Bahrheit lag, wie nur priefter- liche Alleinherrschlucht, im heutigen Rom nicht weniger als im alten Sais, auf ben Gebanken tommen tonnte, vom Menschen zu forbern,

baß er warte, bis die Wahrheit selber sich enthülle. Mancher wird freilich sinden, daß, wenn ihm das Allgemeine in der absoluten Einheit von Subject und Object als die Wahrheit genannt wird, nur eine unendliche Bescheidenheit damit sich begnügen könne. Es ist auch so; denn der wahre Gott ist nicht der Gott der Schlaraffen, welche die geistige Lehre des Nazareners in ihr materiellstes Gegentheil verwandelt haben, und das kleinste, bequem zu des Allerhöchsten Ehre dargebotene kirchliche Werk höher achten, als ein ganzes Leben im schweren Dienst der Sittlichkeit verbracht. Sehen wir sie doch, in der That, daherwandeln, als lautete ihr Wahlspruch: "Laßt uns essen und trinken, denn auch morgen sind wir lebendig." Für die Wahrheit gibt es kein Jenseits: ihr Reich ist das Leben, und den, der sein Kreuz auf sich nehmen und ihr nachsolgen will, den führt sie zur Freiheit.

3m zweiten Buche haben wir bie mabre Freiheit tennen gelernt, aber nicht als bas Nieberwerfen aller Schranken, fonbern als die freiwillige Beschränkung, als die begriffene, geläuterte Nothwendigkeit. Ihr Wefen liegt nicht in ber Beherrschung eines Andern, sondern in der Selbstbeherrschung, und diese wieder nicht in der Macht eines Willens, ber alles tann, was er will, sonbern im Billen bes Buten, ber nur burch bie thatigen Affecte fich beweil er zur Erkenntnik gekommen ift, bak bie leiftimmen läkt. benben bie Wirksamkeit bes Geistes verengen, und zur fcmerften aller Sclavereien - jur Anechtung bes Menichen burch bie eigenen Leidenschaften führen. Erkennen wir den unendlichen Werth ber allgemeinen Bahrheiten, fo find nur jene Gegenstände für uns von hohem Werth und folglich von überwiegender Anziehungefraft, Die auf bas Allgemeine, Wahre und Emige fich beziehen. Wir faffen die Nothwendigkeit des Caufalgesetes, und dadurch wird die Auflehnung gegen dasselbe für uns zu etwas fo Wiberfinnigem, daß alle bahinftrebenden Aufwallungen des Gemüthes, wie mächtig auch ein besonderes Busammentreffen von Umftanden fie geftalten mag, sobald wir barüber nachbenken, vor dem Licht der Erkenntnig gerrinnen, wie vor ber aufgehenden Sonne die truben Dunfte ber Racht.

Wir haben die Freiheit kennen gelernt als identisch mit der Bernunft, dafür aber auch die Bernunft als etwas, bas burchaus nicht allen Menichen eigen ist, dem zwar jeder pollständig graanifirte Menich fich zu nähern vermag, bem aber ganz nabe zu kommen. fo Wenigen gegeben ift, bag wir, um unfern Gebanken gang ausausprechen, bis zu einem Sofrates emporfteigen muften. Die Freiheit ift bemnach die höchste ber Ideen, die Berwirklichung bes Guten im Individuum. Beil fie aber ale Ibee typische Macht in fich träat, so branat fie selbst ber Gattungsentfaltung zu, und sucht ihre höhere Wahrheit in einer Berallgemeinerung - in ber Gefittung bes Menfchengeschlechts. Un feinem anbern Beisviele wird die Macht ber 3bee uns fo flar, wie an bem ber Freiheit, beren bloger Rame genannt zu werben braucht, auf bag gange Bölker sich erheben und alles ihr jum Opfer bringen. Die politifche Freiheit ift für die Boller, mas für die Individuen bie perfonliche Freiheit ift: und eben weil bort aukerlich fich permirtlichen foll, mas hier innerlich fich zu bemahren bat, ift die Freiheit im Staate bedingt burch die moralifche Freiheit, burch bie Sittlichkeit ber Staatsburger. Allerdings gab es auch eine Gefittung, lange bevor der volle Begriff der Freiheit jum Durchbruch getommen war; aber jene Befittung war eine mangelhafte, oft gang berfehlte, weil die 3bee der Freiheit die Stufe des bunteln Gefühls noch nicht überschritten hatte; und wie aller Fortschritt auf Wechfelwirkung beruht, so mar es theilmeise die rauhere Gesittung felbit. welche bem roben Ebelftein ben Schliff ber Durchfichtigkeit gab, burch ben er weiter mirten konnte. Die Geschichte ber Freiheit, Die aus ben taufend Berirrungen, in die fie nothwendig verfallen mußte, immer wieder sich emporgerafft, und allmälig aber unaufhaltfam, allen Hindernissen zum Trot, welche Knechtfinn, Berrschlucht und Beuchelei ihr in ben Weg legten, Die herrlichfte Läuterung an fich vollzogen hat, - ift die Geschichte ber menschlichen Cultur, beren edelste Frucht die Sittlichkeit ift. Fassen wir den Begriff ber Sittlichkeit fest in's Auge, und bedenken wir, daß er nicht in übernatürlicher Beise in bes Menschen Berg gepflanzt worben sein tann. fondern aus einem Rampf der widerstreitendsten Lehren uud Begierben hervorgegangen ift, und, Stufe für Stufe sich klärend und stärkend, eine Macht erlangt hat, die ihm verbürgt zu dauern, so-lang es Menschen geben mag, — entfaltet sich da vor unsern Augen nicht ein Werk des Geistes, dem nur das Werden des Menschengeschlechts würdig zur Seite steht? Die Entwickelung des natürlichen Menschen war zugleich die Entwickelung des geistigen Menschen; aber nachdem jene ihr Ziel nahezu erreicht hat, ist diese noch in vollster Arbeit begriffen: ihr Werk ist ein unendliches; denn die Menschen würde ist das Ideal, dessen Stempel Niemand auf die Stirne gedrückt wird, der nicht dabei erfaßt würde von einem unauslöschlichen Durst nach immer höherer Erkenntniß des Wahren, Schönen und Guten.

3m britten Buche werden wir barguthun suchen, wie im Staate, ber subjectiv objectiven Busammenfassung ber Bolfer, Die Kreiheit und zwar als Sittlichkeit sich verwirklicht, und in dieser Form mehr und mehr zum Gemeinaut ber Menschheit wird. Bom Standpunft, von welchem aus mir die Bahrheit und die Freiheit betrachtet haben, bietet die Entstehung des Staates brei Momente bar, die wir nach einander behandeln werden, wie fie auch in der Beichichte auf einander gefolgt find als natürliche Entwickelungsstadien bes fortichreitenden Menschengeistes, Gines bas andere forbernd und ermöglichend: bie Ramilie', bie Arbeit, ber Staat. Es ist bies keine willkurliche Eintheilung. Diese brei Momente treten im "Rampf um's Dafein", ben ber Menich fort und fort tampft, von felbft bervor, wenn man die Culturgeschichte als Sanzes überblickt. Bei unserer Methode ift es nicht nöthig ju Rictionen zu greifen, wie biejenige Rouffeau's, ber ben Staat aus einem Bertrag hervorgehen läft. Darauf kommt es uns gar nicht an, ob diefer oder jener Staat einer Art Uebereinkunft, ober einfach der liftigen Gewalt eines Sauptlings und feiner Selfershelfer feinen Ursprung verdankt. Gin unbefangener Blick in die Geschichte burfte wohl Letteres als ben burchschnittlichen Anftog jur Staatenbildung herausstellen, und als Grund ber Abweichung ben Umftand, daß hin und wieder berjenige, ber die Stellung des Edelften in Unforuch nahm, auch in Wahrheit ber Ebelfte mar, in welchem Falle manchmal eine Art freiwilliger Auftimmung von unten, ober wenn man lieber will. Uebereinfunft stattgefunden haben mag. Das Entscheidende ift. daß der Staat fich behauptet bat, mas einerseits eine innere Rothwendigfeit beefelben. anderseite aber auch poraus. fett, bak er ben Beburfnissen, bie ibn bervorgerufen, entsprochen babe, mas wieder nur benkbar ift, wenn er ben gegebenen und mechfelnben Berhältniffen fich anzuvaffen fabig mar. Das Untergeben alter, wie bas Entstehen neuer Staaten und alle Ummanblungen berfelben find von unferm Standpunkt aus in ihrer Bearundung ibentisch mit bem Werben. Aufblühen und Berschwinden einzelner Gattungen in ben Reichen ber Ratur. Alles Dafeiende findet feine Berechtigung in den Berhältniffen, die es hervorrufen ober dulben: fo ift jeder feststebende Staat berechtigt, und ift fein Banken nichts als ber Beweis feiner mankenbwerbenben Berechtigung. In biefem oberften Grundfat aller echten Staatswiffenschaft liegt ber grokte Troft: benn wie jedes Bolf alles Elend, bas in öffentlichen Dingen über es tommt, felbst verschuldet, infofern jedes Bolt, bas frei fein will, frei fein muß: ebenfo führt mahre Bilbung bas Bolf nothwendig auf den Buntt, wo es nur die Freiheit wollen fann. und unfehlbar fie erringt. Wir haben nichts bagegen, bag bie Fürften ibr Recht .. von Gottes Onaben" herleiten; nur beifit .. von Gottes Gnaden" in unfer Deutsch übersett : "von bes Causalgefetes Gnaben".

Die erste bleibende Bereinigung mehrer Menschen zu Einem Ganzen war die Familie; und es entspricht diese so sehr der Natur des Menschen, daß wir mit Sicherheit annehmen können, er habe dieses Band geknüpft, lange bevor noch das Selbstbewußtsein vollsständig in ihm erwacht, d. h. bevor er im wahren Sinn des Worstes zum Menschen geworden war. Die geschlechtliche Bereinigung hat ihren ersten Grund in der ursprünglichen Einheit des Individuums, ihren letzten in dem Selbsterhaltungstriede der Gattung, der im Individuum als Fortpflanzungstried zum Ausbruck kommt. Ohne eine Gattungsseele anzunehmen, müssen wir den Thieren ein instinctartiges Gefühl der Zusammengehörigkeit zusprechen, eine Art Corpsgeift, von dessen Borhandensein bei Pferden, Kindern und

Hunden ieder Landwirth mit Leichtiakeit fich überzeugen kann. Maa auch bas intimere Aufammenleben im Auftande ber Domeftication aur Ausbildung biefes Geiftes viel beitragen, er lagt an ben wilben Thieren ebenfalls fich beobachten, und wir brauchen zu beffen Bezeichnung mit Borliebe bas Wort Geift, weil in bem wenngleich nur instinctartigen sich Aufluchen ber Individuen Giner Gattung die erfte Sour bes Gattungsbegriffs, und mit ihr bes im Meniden zur Entwickelung gelangenben Beiftes zur Ericheinung tommt. Bir beben dies gerne hervor, weil wir bem Ginmurf: "Das, mas wir Beift nennen, fei fein Beift," - feine Schen, mobl aber bie Antwort entaegenbringen: er fei etwas Birkliches, etwas in ber Ratur Liegendes, mit ihr Identisches. Geben wir icon an vielen Thieren den Trieb nach dauernder Bagrung, nach einem Ausammenleben mit dem Auserwählten, auftreten, und bies als eine Folge ber Kähigkeit Mahrung zu fammeln, und die Jungen großzuziehen: io ift amar diefe Rabigteit nach ber Selectionelebre nur eine Eigenschaft, die durch Bererbung auf jene Arten gefommen ift, beren Junge einer besonderen Bflege bedürfen, infofern eben nur die mit biefer Gigenschaft besonders begabten Eremplare die Gattung erhalten. alle andern dagegen nur finderlos untergeben fonnten: allein barum ift es eben bopvelt flar, daß icon ber Bormenich, von beifen Fortentwickelungefähigteit der jetige Menich das iconfte Reugnif gibt, biefe Eigenschaft und mit ihr ben Sinn für bauernbe Baarung im bochften Grade befeffen haben muffe. Die bekannte Liebe der Affen zu ihren Jungen fonnen wir hier nicht unermähnt laffen. Surlen 1) erzählt nach einem Berichte Dr. Gavage's vom Beibchen eines Chimpange, bas mit feinem Manne und zwei Jungen, einem Dannden und Beibden, auf einem Baume fich befand, ale ber Jager es entbecte: "Sein erfter Impuls war, mit großer Schnelligkeit herunterzufteigen, und mit seinem Manne und dem jungen Weibchen in's Didicht zu entfliehen. Balb aber febrte es zur Rettung feines jungen Mannchen gurud. Es ftieg binauf, nahm es in feine Urme, und in diefem Augenblicke murbe es geschoffen; die Rugel brang, auf dem Bege zum Bergen der Mutter, durch ben Borberarm bes

<sup>1)</sup> A. a. D. S. 51.

Jungen. — In einem neuern Falle blieb die Mutter, nachbem sie entbeckt war, mit ihrem Jungen auf bem Baume, und folgte aufsmerksam ben Bewegungen bes Jägers. Als er zielte, machte sie eine Bewegung mit ber Hand, genau in der Weise wie ein Mensch thun würde, um den Jäger zum Abstehen und Fortgehen zu beswegen." An diesem Beispiele können wir ersehen, daß die bloße Natur genügt hat, den Menschen zur Gründung der Familie zu bestimmen, ohne daß erst ein entwickeltes Hervortreten der Bernunft vonnöthen gewesen wäre, geschweige denn das Eingreisen einer übernatürlichen Gottheit im Wege einer positiven Religion. Aus der Familie entwickelte sich der Stamm und aus diesem das Volk die erste Bedingung zur Bildung eines Staates.

Sollte nach allem Gesagten noch jemand Anstok nehmen an ber thierifchen Abstammung bes Menschen, und in biefer einen Rled feben, ber ein garteres Gemiffen beunruhigt; follte franthafter Empfindlichkeit noch immer ber Zweifel gurudbleiben: ob die ebelften Ibeen, welche bie Menschenbruft bewegen, noch einen reellen Werth haben konnen, wenn ber Stoff, aus bem fie hervorgehen, ein bem thierischen vermandter ift, so daß die meisten, wo nicht gar alle, wenn auch unter niedrigern Formen, icon beim Thier zur Erichei= nung tommen? - fo wollen wir noch Surlen's Worte hierherfeten, die ju dem Erhabenften gehören, das in biefer Richtung je gesprochen worben ift, und jenen Zweiflern ben richtigften Dagftab an die Sand geben für ben Werth ihrer Zweifel: "Der gefunde Menschenverstand ber großen Masse ber Menschheit wird biese Fragen, ohne einen Augenblick fich zu befinnen, beantworten. gefunde Menichlichkeit, die fich bart bedrängt fühlt, wirklicher Sunde und Erniedrigung zu entfliehen, wird bas Bruten über eine fpeculative Beflectung ben Chnifern und ben Allzugerech= ten überlaffen, die, in allem Uebrigen verschiedener Meinung, in ber blinden Unempfindlichkeit für den Abel der sichtbaren Welt und in der Unfähigfeit, die Grofartigfeit der Stellung bes Menfchen barin zu erfassen, sich vereinigen." 1)

<sup>1)</sup> A. a. D. S. 126.

Im Ramilienleben entwickelten fich bie wichtigften Ibeen. fo bak es ale bie Quelle aller Gesittung angeseben werben fann. Es ift fogar nicht einmal bentbar, baf bas Selbftbemuftfein ie jum vollen Durchbruch gekommen mare, wenn ber dauernde Baarungstrieb auf ben Menschen nicht fich vererbt hatte. Die 3bee ale Gattungebegriff mufte zu Blut von feinem Blute. zu Bein von feinem Beine werben. bamit er bas Allaemeine als bas Bahre und fich felbst im Allgemeinen ertenne. Rur in biefem Sinne. namlich in bem. einer natürlichen Bererbung, laft fich von angeborenen Ibeen reden: es ift die Rabigkeit zur Reproduction von Ideen, mit welcher, Kalle von befonderer organifcher Störung abgerechnet, jeber Menfch - und, je mehr 3been entwickelt und begriffen worden find, besto befähigter bazu - auf bie Welt kommt. Die Ibeen find bas Gemeinaut ber Menschheit: aber ber einzelne Mensch kann sie nur burch ben Umgang mit andern Menichen flar fich jum Bewuftfein bringen. Liebe, als Idee oder adaquatem Begriff, haben wir ichon gefprochen; hier konnen wir fie ale Lebendiges naber betrachten, und den unendlichen Werth ber Spaltung beurtheilen, die ber "Rampf um's Dafein" in ben niedrigften Bebilben icon vollzogen, und die, weil ber Grundsat von ber Theilung ber Arbeit nur fich bemähren konnte, fort und fort sich erhalten und weiter ausgebildet hat. Wie kleinlich und nichtssagend erscheint uns an ben großartig= ften fogenannten Bunbern bas impofant sein follende Zertretenwollen der Naturgesetze; wie so ganz läppisch nach Art der Foppereien bes erbarmlichften Tafchenspielers bas plögliche Bervorbringen bes vollendetsten Wesens, - im Bergleich zu der Millionen von Millionen Jahre langen Bahn, auf der in logischer Folgerichtigkeit aus dem unscheinbarften Staube bas herrlichste ber geiftigen Geftirne - bie Liebe sich entfaltet hat! Wie nichtig verschwinden alle, menschlichem Bermögen nachgebildete Borftellungen bon beschränkter mäßigfeit und vorbedachten Bauplanen gegenüber ber unendlichen Nothwendigfeit, aus deren Schoofe Dann und Beib hervorgegangen find: ber Mann, ben energischen Blid ber Butunft qugewandt, das Weib, das seelenvolle Auge auf die Bergangenheit

geheftet; er, die Bahn brechend den kommenden Generationen, fie, seine Haft milbernd, den Ermattenden labend; er, an den Strahlen des Geistes das Denken des Kindes reifend, sie, deffen zartes Gemüth in seiner allmäligen Entfaltung schirmend vor den harten Hagelschlägen des Lebens; beide, an der läuternden Flamme der Liebe die sinnlichste der Begierden zum sittlichsten aller Affecte klärend!

Da diese Gemuthebewegung die allgemeinste ift, so tritt fie unter ben allerverschiedenften Geftalten auf, nicht hur Andere, auch felber fich tauschend burch die unendlichen Reize, in die ber tiefinnerfte von allen Trieben fich zu kleiden verfteht. Richts liegt uns ferner, ale die finnliche Grundlage der Liebe laugnen zu wollen: wir unterscheiden nur zwischen bem einfachen Naturtriebe, ber bloker Naturtrieb bleibt, ober burch Begriffeverwirrung gur Leiden ichaft. von einem jum Schaffen bestimmten, ju einem gerftorenben Triebe herabfinkt, - und zwischen ber freien, Leib und Beift fortent= widelnden Thatigfeit, ju welcher burch abaquate Begriffe biefer felbe Trieb fich erheben kann. Der auf das Einzelne gerichtete Trieb ichrumpft felbst gufammen gur binfälligen Ginzelnheit, mahrend, auf's Allgemeine gerichtet, er felbst zur ewigen 3bee wirb. Wahre Liebe ift eben fo felten, wie bas als mahre Liebe fich Ausgeben häufig ift, weil mahre Liebe einen hohen Grad von Willensfreiheit -Bernunft voraussett. In ber mahren Liebe vergeistigt fich bas Sinnliche: barum überbauert fie ben beraufchenden Reig, und halt aus in Noth und Beschwerbe unwandelbar ale biefelbe, die fie mar im beseligenoften Genuffe. Eben weil mahre Freiheit ihr jum Grunde liegt, theilt fie bas Charafteriftiton ber Sittlichkeit, welche um fo bober ift, je kampflofer fie ihren Standpunkt behauptet: nicht aus Pflicht, sondern weil sie eben gar nicht anders kann, traat fie alles, alaubt fie alles, hofft fie alles, bulbet fie alles." Bahre Liebe fieht flar; barum wird fie hochft felten am Unwürdigen fich verschwenden, und von Saus aus nur in jenem Gegenstande ihre Ergangung suchen, ber, felber auf bas Allgemeine und Bahre gerichtet, mit berfelben Liebe wiederliebt. ber Gegenstand ihres Sehnens tann ihr ben Tob bringen, aber auch nur indem er ihr zeigt, daß sie an ihm sich getäuscht hat. bak er, echt wiederzulieben, unfähig ift. Rein von auken kommendes Ungemach, feine Entbehrung, fein Schmerz vermag bas emige Band ju lockern, das mahre Liebe geknüpft hat. Darauf beruht bie Beiligfeit und Unauflöslichkeit ber Ghe: und eben weil fie echt nur aus der freiesten Thätigkeit hervorgeben tann, ift es thoricht, burch äußern Zwang ihrer Dauer eine höhere Bürgichaft geben zu wollen. Bic die Familie die Quelle, so ift die Che die Grundfeste bes Staates, und fann diefer fie nicht zu beilig halten, nicht mit zu würdigen Formen sie umgeben. Allein da die Liebe, wie jedes menichliche Streben, felbst bei bem bochften Grade ber Erkenntnig dem Brrthum unterworfen ift, fo fann es nur vom Uebel fein, wenn jeder Che der Stempel der Unauflöslichkeit aufgedrückt mird. Der dies will, befindet felbft fich auf dem Wege des Iruthums; benn er fest die Form über den Inhalt. Die Wahrheit liegt immer nur in ber Ibentität beiber: nur ber auf unauflöslicher Grundlage nefchloffenen Che fann Unauflöslichkeit eigen fein. Alle von außen hinzutretende Unauflöslichkeit ift Sclaverei, nämlich nicht jene allgemeine Rothwendigkeit, von der wir gesehen haben, daß fie zur Freiheit geläutert werden tann, fondern die willfürliche Nothwendigkeit, die jedes edlere Berg jur Auflehnung reigt. Darum erreicht auch die gezwungene Unauflöslichkeit ihren 3med nur außerlich, und sehen wir fo oft die Ghe den Auflösungsproceg innerlich vollziehen, indem fie die Liebe vermandelt in Bag, und, jum größten Schaden für die reinfte Inftitution, diefe felbft befubelt, fie erniedrigend jum Schauplat ber Zwietracht und Treulofigfeit.

Bu bem Irrthum, in ben die Liebe bei ber Bahl des Gefährten verfallen kann, kommt oft noch der Zwang gebieterischer Berhältnisse. Niemand vermag die Qualen eines Herzens zu schilbern, das plötlich von der ganzen Macht der Sehnsucht nach niegekosteter Seligkeit ergriffen wird, und gekettet an ein fremdes Loos, einer Pflicht sich gegenüber findet, die es nöthigt, dem Glück zu entsagen und den Trank des Entzückens aus der Schale des Ekels zu genießen. Der Ekel ist unausbleiblich im Gesolge des blos änßerlichen Genusses, selbst des freiwilligen, und keine Kunst ist so erfinderisch, feine Bracht so reich, um biefen widerlichen Gefellen bannen zu können, ber ewig neben dem Bfühl des Lafters ftebt. und aus ben fich verziehenden Rebeln bes Sinnenrausches ben Enttäuschten anglott als bas mufte Bilb ber eigenen Bergensleere. Und wie bitter muß bies Gefühl erft fein, wenn wir ibm gar nicht entfliehen können. Es handelt sich bei der Liebe um eine unendliche Macht, die nicht ungestraft der Knechtschaft überantwortet wird. Darum wollen wir Schopenhauer ') reden laffen, der ale alter Hagestolz auf ein unbefangenes Urtheil Anspruch machen tann: "Die Sehnsucht ber Liebe, ber Bimeros, welchen in gabllofen Benbungen auszudrucken die Dichter aller Zeiten beschäftigt find, und ben Gegenstand nicht erschöpfen, ja, ibm nicht genug thun konnen; die Sehnsucht, welche an den Befit eines bestimmten Beibes bie Borftellung einer unendlichen Seligfeit fnüpft und einen unausiprechlichen Schmers an ben Bebanten, bak er nicht zu erlangen fei, - biefe Sehnsucht und biefer Schmerz ber Liebe konnen nicht ihren Stoff entnehmen aus ben Bedürfnissen eines ephemeren Inbividuums, fondern fie find ber Seufzer des Beiftes ber Battung. welcher hier ein unerfetliches Mittel zu feinen 3meden zu gewinnen oder zu verlieren fieht, und baber tief aufftohnt. Die Battung allein hat unendliches Leben, und ift baber unend= licher Bunfche, unenblicher Befriedigung und unenblicher Schmergen fabi a. Diefe aber find hier in ber engen Bruft eines Sterblichen eingekerkert; fein Bunder baber, wenn eine folche berften ju wollen icheint, und feinen Ausbruck finden tann für die fie erfüllende Uhnung unendlicher Wonne ober unendlichen Behes. Dies alfo gibt den Stoff zu aller erotifchen Boefie erhabener Gattung. bie sich demgemäß in transcendente, alles Irbifche überfteigende Metaphern versteigt. Dies ist bas Thema bes Betrarca, ber Stoff zu den St. Breurs, Werthern und Jacopo Ortis, die außerdem nicht zu verstehen, noch zu erklaren sein murben."

Daß in biefer vortrefflichen Rennzeichnung ber Dacht biefes höchften aller Uffecte von Zweden ber Gattung bie Rebe ift, hat

<sup>1)</sup> Die Welt als Wille und Borftellung, Leipzig 1859, II. 629.

uns nicht hindern konnen, die gange Stelle wortlich hieherzuseten; wir feben darin nichts als einen bilblichen, aber besonders prägnanten Ausbruck für die Macht, die auch wir bem Gattungsbegriff als Typus beilegen, ber wie ein Stukpunkt mirkt für bie fteigende Fortbildung bes allgemeinen Berbens. Und ba Natur und Sittlichkeit nur die amei Seiten einer höhern Ginheit find, und es nur Ein Gefet gibt für Geift und Rorver, fo fann alles, mas auf Unnatur sich gründet, oder daraus hervorgeht, nur unsittlich sein. Kaffen wir die Gesittung als gebildete Ratur. so können wir darunter nur eine veredelte, nicht aber eine verkehrte ober entartete Natur verstehen. Aus diesen Grundsätzen allein, gegen die keine Moral perftoken barf, wenn sie eine fittliche Moral fein will, geht flar hervor, daß die Beschränfung, welche im Begriff ber Che liegt, ihre Grenzen haben muffe. Somohl die Binderniffe, welche ber Schliekung, als auch die, welche der Trennung eines Chebunbes entgegengestellt merben, burfen weber bie Ginnahmsquellen einer Rirche, noch langft ober jungft übermundene Borurtheile, fondern allein Satzungen ber Sittlichkeit zum Grunde haben. Der Mensch lebt nur Ginmal; und ber Staat, ber biefer Bewigheit feine größere Bewifheit entgegenzustellen vermag, vergreift sich an ber Denfchlichkeit und damit auch an fich felbft, wenn er von der individuellen Selbständigkeit höhere Opfer forbert, ale jur Erhaltung bes Staates unumgänglich nothwendig find. Nur der auf wechselseitige Freis heit gegrundeten Che fommt ber Name einer sittlichen Berbindung ju, und barum tann fie allein ju einer Familie führen, beren Beranbildung den Forderungen der Bernunft entspricht, und folglich einem freien Staate frommt. Man kann niemand von wahrem Nuten fein, ohne fich felber zu nüten; und forgt ber Staat für die Beranbildung fittlicher Generationen, fo hat er in befter Beife geforgt für die eigene Fortentwickelung.

Mehr als die Stellung des Mannes haben wir hier die Stellung des Weibes im Ange. Die sogenannte Frauen-Emancipation widerstreitet unserer gesammten Lebensanschauung, insofern eine consequente Durchführung dieses barocken Gedankens
gleichkommen würde einer totalen Gleichstellung des Weibes und

des Mannes, und damit einer Aufbebung des mesentlichen Unterschiedes, ben die Ratur in biefen Gegenfat gelegt hat, ober correcter ausgedrückt, burch welchen bie Menschheit zu ber hoben Stufe physischer und geiftiger Entwickelung gelangt ift. von welcher aus fie die gesammte übrige Natur zu beberrichen vernigg. Und gerabe weil wir, in der Entwickelung ber natur bas Befet für die Ent= wickelung des Beiftes findend, in ber Aufhebung ber Beiblichkeit etwas ebenso Naturwidriges erblicken, als in der Erdrückung derselben : jene Forberung beruht auf einer überbildeten Berkennung ihrer Burbe, wie biefe auf einer barbarifchen Geringichatung ihres Werthes: - widerstrebt es uns ebensofehr, bas Beib bem Manne gang gleichzuftellen, ale bem Manne bie Sphare bee Beibes anguweisen. Da aber die Bahrheit immer in ber Mitte liegt, und jedes Extrem vom Uebel ift - wie auch bie Natur feiner unberechtigten Abnormität eine nachhaltige Wirfung einraumt, bagegen jeber innigen Anpaffung an gegebene Berhältniffe im groken "Rampf um's Dafein" eine Siegespalme, und mare fie auch noch fo bescheiben, in die Sand brudt; fo fonnten wir es une nie beitommen laffen, ben Werth zu unterschäten, ben für einzelne Frauen und Madchen die Ausbildung zu Beichäftigungen haben tann, die in der Regel von Männern betrieben werden. Das der Emancivation entgegengesette und nicht weniger verwerfliche Extrem ift bie Rnechtung des Beibes burch ben Mann. Gben weil der Mann feine Stellung dem Weibe gegenüber oft migbraucht: -- bie Gefellichaft leidet an Borurtheilen, die rein jur Bequemlichkeit bes Mannes erfunden worden zu sein scheinen, und die ihm oft Gelegenheit geben, auf die Moral fich zu berufen, um die Folgen feiner eigenen Unfittlichkeit auf die Schulter feines Opfers zu malgen - hat bem Beibe ber Beg au einer gemiffen Selbftanbigfeit eröffnet au merben. Aber Gines ift es, aus der Noth eine Tugend, ein anderes, aus ber Tugend eine Noth ju machen. Mögen auch in einzelnen Frauen - mas nach Darmin's Theorie ber Bangenefis leicht zu erflaren ware - mannliche Reime in Ueberfluß fich vorfinden, fo daß nicht nur ber Bang, sondern auch die Befähigung zu mannlicher Uebung und Lebensweise bei ihnen vorhanden ift: immer haben wir es da

mit Ansnahmen zu thun, die zwar auf fremder Bahn ganz Borzügliches leiften können, jedoch damit noch nicht beweisen, daß sie bas links Gewonnene nicht rechts doppelt verlieren.

Denten wir den Kall, daß durch Luchtwahl und Bererbung diefe Art Andaffung conftant und immer allgemeiner würde, fo tonnte dies ichlieklich nur zu einer wefentlichen Alterirung ber Geichlechtsverhaltniffe führen, die mit dem Berfommen und Gingehen bes Menfchengeschlechts enden mufte. Bei ber üppigen Bhantafie bes Menichen, bie, je einseitiger bie Ertenntnik ift, befto maklofer wirft in der Erzengung toller Borftellungen und Leidenschaften. folglich auch in wibernatürlichen Geluften bas Außerorbentlichfte zu Tage fördert, und das Wefen, das fo hoch über der Thierwelt fteht, tief unter bas Thier zu ichleubern vermag, barf biefe Unnahme burchaus nicht als etwas Unmögliches hingestellt werben: allein die Folgen einer zur Regel werbenden Anvassung des Weis bes an mannliche Berhältnisse liegen noch in so weiter Ferne, daß wir etwas naher Liegendes hervorheben wollen, das rafcher ein Motiv gegen bie Reigung jur Entweiblichung abgeben burfte. Je mehr bas gartere Geschlecht an die Stelle bes ftartern fich fegen wurde, befto mehr murbe auch biefes feiner Stellung entwachsen; aber wie biefes baburch nicht in bas gartere, sondern nur in ein verweichlichtes, fo murbe jenes nicht in bas ftarkere, fonbern nur in ein roheres Beschlecht sich verwandeln. Es ift das gartere und bamit fconere Befchlecht, und vermag ale folches eine Dacht ju entfalten, welche die hochfte Starte ihm nicht verleihen tann. Mag weibliche Schönheit auch noch fo viel Unheil geftiftet haben: wie fie felbst in ihrer vollen Entwickelung nur das Wert ber Cultur ift, fo ift bie Cultur felber gur Salfte bas Bert bes Beibes. Alle Berfeinerung der Sitten hat in ber Feinheit des Weibes ihren Ausgangspunkt, und alles, mas bas rauhe Leben milbert und vericont, wurde der ftarte Dann nie erftrebt haben, wenn er es nicht einem iconen Beibe hatte zu Fugen legen konnen. Und mo bie Rraft nicht ausreicht, und Geduld allein den muhevollen Weg jurucklegt, da hätte der an sich Unbandige gar oft dem edelsten Biele ben Ruden gefehrt, hatte nicht ber Blid bee Beibes jum

Ausbauern ihn bewogen, das Lächeln des Weibes ihm als Lohn geminkt. Bur höchsten Bilbung befähigt, bat bas Weib bas bochfte Recht bazu, jedoch nicht, um die von der Natur ihm anaewiesene Sphare zu verlaffen, sondern um fie auf die Bobe mahrer Bilbung zu bringen. Nicht - wie die sogenannte Emancipation es fordert - burch Mitmirfung an ber Gefetgebung, wodurch fie biefe hochftens mit ben eigenen Fehlern, beren Borfommen beim Beibe nur ber Schmeichler bestreitet, ausstatten wurde: indem fie die Rinder in ber Achtima por bem Gefete berangieht, tann bas Weib Grokes für ben Rechtsstaat leiften. In ben besten Schulen, die der Staat errichten mag, merben nur Renntniffe gelehrt, und all feine Schüler bleiben Blindgeborne im Baradiefe der Sittlichkeit, wird nicht im Kamilienleben der Grund gelegt zur Sarmonie amifchen Denken und Rühlen und bas jugendliche Bemuth auf ben Beg gelenft, ber allein zur Freiheit führt. Des Mannes ift's. bas Wiffen zu erweitern und zu verbreiten, mahrend, die Bluthe bes Gemuthe zur Reife zu bringen, nur weiblicher Sorgfalt gelingt. und der Jugend der Weg gur Erkenntnik nur offen fteht, wenn Roof und Berg gleich entwickelt find. In der früheften Jugend haben mir um des bloken Rolgens millen folgen gu lernen, follen mir uns später leicht in's Unvermeidliche fügen. In ber früheften Jugend burch lebendiges Beifpiel hat die Erziehung zu beginnen, pon ber man erwarten tann, daß fie dem an fich unabanderlichen Charafter die Welt in einem Licht erscheinen laffe, aus welchem reichlich Motive hervortreten, die felbft ben zur Leidenschaftlichkeit Geneigtern beftimmen, von den Früchten befreiender Thatigfeit zu toften und aber zu koften, bis fie ihm unentbehrlich werden. Und weil Denken und Bemuth, wie Beift und Ratur, nur die zwei Seiten Gines Gangen find, fo tann bas Weib in biefem Sinn nicht mirten ohne hohes Wiffen. Bu welcher barbarifchen Cultur Staaten berabfinten, beren Manner alle höhere Bilbung für fich in Anspruch nehmen, und nur auf die forperliche Schonheit des Beibes Berth legen, fagt une ber Drient; mahrend bas abendlandifche Beib, beffen Schönheit burch geiftige Bollendung zu murdevoller Anmuth fich verklart, jur Priefterin ber hochften Civilifation geworden ift. Ihr ift

es gegeben, neben der Erfüllung häuslicher Pflichten, Wissenschaften und Künste zu pflegen: sie lernt und übt auf ihre Weise, dafür weiß und kann sie dann auch in ihrer Weise. Offenbar steht sie der Natur näher als der Mann; und was wir bei der Natur als Abkürzung des Weges kennen gelernt, tritt in ihr als eine Art Instition auf. Darum darf die neue Lehre ihr nicht verschlossen bleis ben: sie wird sie mit ihrem seinen Takt in's Theistische sich übersetzen, ohne darum dem Aberglauben zu verfallen und mit den Naturgeschen in Collision zu gerathen; denn ihrer ist das Reich der echten Religion.

## Die Arbeit.

Wie die Che dem Kamilienleben, so drückt die Arbeit ale folche bem menichlichen "Rampf um's Dafein" ben Stempel ber Sittlichkeit auf. Die Erkenntnig von der Rothwendigkeit ber Che fällt mit bem vollen Ermachen bes Gelbstbemußtseins aufammen, weil biefes das Erfaffen des Begriffs Menfch, jene die Beurfundung diefes Erfassens ift. Unbewufte Sittlichkeit gibt es nicht, weil alle Sittlichfeit auf ber Erfenntnig beruht, und mas diefer vorausgeht, etwas Inftinctives ift. Wir können baber eine blos instinctive, wenn auch bauernde Verbindung zwischen Mann und Weib nur ale Baarung bezeichnen. Cbenfo ift gewiß auch ber bewuften Arbeit eine unbewußte vorher, und aus biefer jene hervorgegangen; aber mas uns hier beschäftigt, ift allein bie Arbeit bes durch das Ermachen des Selbstbewuftseins zum Menschen gemordenen Menichen. Aus diefer Arbeit find die zwei fur bie Entwickelung ber echten Cultur wichtigften Begriffe bes Rechts und ber Berechtigfeit bem Menichen jum Bewuftsein gefommen, wie überhaupt nur aus dem Begriff der Arbeit die mahre Bedeutung bes Eigenthums und bie wesentliche Unterscheidung awischen Berfon und Sache hergeleitet, und genügend erklart werden tann.

Der Mensch hat zwischen sich und die Thierwelt das Bertzeng gelegt. Der Materialismus, ber nur die Dinge, nicht aber Begriffe, zu unterscheiden weiß, gibt uns dies nicht zu. Dafür aber geben wir ihm zu. baf ber menichenabnliche Affe, bei welchem bie Gebflogenheit, zum Gehen und auch als Baffe eines Stockes fich zu bedienen, mahrgenommen worden ift, bies bem Menschen nicht abgelernt baben muffe, und bak ba ber Stock eine unterfte Stufe bes Werkzeugs darstelle. Dies gilt noch mehr von den Thieren, bei welchen bie Rahigfeit beobachtet worden fein foll, über ein Baffer, bas fie nicht burchschwimmen können ober wollen, eine Art Brücke ju fchlagen. Gin folches Beginnen tann, infofern biefen Thieren Die Nachahmungesincht bes Affen nicht eigen ift, nur auf eine Berftandesthätigkeit bezogen merben. Und menn M. Lazarus 1) fagt: "Der Inftinct ichließt bas Wertzeng aus," - fo ftimmt der Materialismus ihm bei, aber nicht um dem Thiere das Bertzeug ab., fondern um ihm Berftand zuzusprechen. Wir bagegen bestreiten dem Thiere burchaus nicht den Berftand; allein wir untericheiben zwischen Begriff und Begriff, b. h. zwischen ber Stufe, auf welcher berfelbe Begriff bie erfte Bluthe treibt, und ber Stufe, auf welcher er als Frucht seine Bollenbung erreicht. In allen Reichen bes natürlichen wie bes geistigen Werbens begegnen wir Anfängen und Uebergängen. Es liegt bies in der Natur des Monismus, ben wir aber ale Ginheit, nicht ale Ginerleiheit faffen. Darum perfteben mir unter Bertzeug im eigentlichen Sinn etwas Soheres. benn ein Stud holz, auf bas man fich ftutt, mit bem man auf einen Feind losschlägt, ober bas über ein Baffer gefchoben wirb: bas Wertzeug hat ein Wert zu erzeugen, bas für fich befteht, unabhängig und losgetrennt von dem Mittel, burch bas es zu Stande gebracht mirb.

Betreffs bes Werkzeugs gilt vom Thier was vom Schauspieler betreffs seines Leibes gilt. Der Schauspieler vermag seine Rolle nicht abzulösen von seiner eigenen Erscheinung; sie ist, wie W. Hebenstreit<sup>2</sup>) treffend nachweist, nur eine Wirkung und tein Werk. Der Schauspieler ist baher kein eigentlicher Künstler, sondern nur ein Virtuos. Während das Thier unter der bloßen

<sup>1)</sup> Ueber ben Ursprung ber Sitten, Berlin 1860. S. 13.

<sup>2)</sup> Schauspielmefen, Wien 1843, S. 35-55.

Herrichaft bes Instincts, wo es nämlich, wie 2. B. beim Nestbau. nicht zum Werfzeug greift, bis zur Rünftlerschaft fich emborfdwingt, und ein thatfachliches Bert aufweift. fann es in ben Källen, in welchen ihm ber Berftand eine Art Werfzeug in bie Sand gibt, nicht über bie bloke Birtuofität hinaustommen. Wie brillant auch die Birtuofität fein mag, mit ber es ben Gegner burchblaut, ober einem Seiltanger gleich auf bunnem Aft über einen reikenden Bukbach fest: es verhalt fich babei jum Menichen, ber allein bes eigentlichen Bertzeugs fich zu bedienen weiß, wie zum Dichter, welcher bie Rolle fouf, ber Schauspieler fich verhalt, ber fie darstellt. Wie es feinen Sprung gibt in ber Natur, so gibt es auch hier keine rein durchschneidende Linie, und fehlt's an Uebergangen nicht. Gin glanzendes Beispiel ift Garric, beffen Darftellungen zu Werfen murben. Der genigle, gang priginelle Schauspieler, der eine bestimmte Auffassung einer Rolle fixirt, so bak fie feinen Namen erhalt, und von andern Schaufpielern in berfelben Weise wiedergegeben wird, nabert fich bem Standpunkte bes echten Runftlers. Dies der Bollftändigkeit wegen, und zwar nicht nur zur Beruhigung virtuofer Reixbarkeit, fondern zur vollen Richtigftellung bes Begriffe Runftlerichaft, welcher bie Rrone ber Arbeit ift, und im directesten Busammenhang steht mit dem Begriff Bertzeug. Dect fich da nicht von felbst die innere Berbindung auf amischen der Unfähigkeit des Thieres, jum freien Gebrauch bes Werkzeugs vorzuschreiten, und seiner Unfabigfeit, zu einer mirtlichen Sprache fich zu erheben, die dem Menfchen zum Stoff wird, aus bem er zahllofe geiftige Werkzeuge hervorbringt? Sierher gehört, mas M. Lagarus a. a. D. fagt: "bag ber Menfch nicht blos phyfifche, fondern auch pfychifche Inftrumente fchafft, und baf feine hochfte Entwickelung burch diefe bedingt ift." Der Begriff Berfon beginnt ba ju bammern.

Auch bas Thier stellt, als eine Art Person, ber Sache sich gegenüber, und zwar so selbständig, daß es durchschnittlich seine Ueberlegenheit mit dem Aufzehren der Sache documentirt. Im "Rampf um's Dasein" eignet es die Sache sich zu, wo es sie eben findet, oder einem ersten Besitzergreifer sie abjagen

tann. Das Thier tann es eben nicht über ben Befit binaus bringen. und ebenfo bat dem Menfchen der Begriff des Gigenthume nicht früher fich erschlossen, ale bie arbeit zum Bemeinaut seiner Gattung geworden war. Auch hier tritt uns gleich eine Uebergangeform in ben Beg: verglichen mit bem Pflücken einer Frucht, ift bas Jagen eine Arbeit. Dennoch ift ber Unterfcied awischen dieser Art Arbeit und ber Arbeit im eigentlichen Sinn, bie ein Wert erzeugt, ein wefentlicher. Ober find etwa gewisse Cavaliere, beren höchste Arbeit die Jagd ift, sobald wir auf's Wefentliche geben, nicht gang gemeinen Tagbieben gleichzustellen? Mit bem Sager, ber aus ber Jagb ein Gemerbe macht, befinden fie fich nicht weniger auf Giner Stufe, ale mit bem, ber anberweitig viel arbeitet, und in ber freiern Bewegung Erholung fucht: mas fie als Jager leiften, fteht nicht im Berhaltnif zur Leiftungefähigkeit ihrer Stellung, abgefehen bavon, daß fie oft an Feldfrüchten mehr Nahrung zerftören, als fie bavon an Wild auftreiben. Letteres fann den Fischern heute sowenig zum Borwurf gemacht werden, als den Jagern, beren einziges Revier ber Urwald mar. Stellen wir une aber die erften Stamme ale Jager und Rifcher vor. fo bilbet die Beute, in beren Besitz fie fich bringen, boch nur eine Art Raub, mahrend die erften Birten nicht nur an den Gerathen, bie fie gleich ben Jagern und Fischern felber fich anfertigen mußten, sondern auch an den selbstgezähmten Thieren und noch mehr an beren felbst aufgezogenen Jungen einen Besit aufweisen, ber als etwas Erworbenes hoher fteht, benn bas einfach Benommene. Aber diefer Befit bildet erft den Uebergang ju bemienigen, der als burch des Menfchen birectes Buthun erzeugt ben Begriff bes Eigenthums, bes berechtigten Befites, entwickelt hat.

Durch das Zusammenleben mit Seinesgleichen selber sich domesticirend, und, je mehr er der Wildheit sich entwand, desto mehr auch der Abhängigkeit entwachsend, in welcher, die Fortpflanzung betreffend, das Thier den Jahreszeiten gegenüber sich befindet; durch das Ineinanderwirken der verschiedensten und verwickeltsten Umstände übermächtig gedrängt, zur Sicherstellung des nöthigen Unterhalts für sich und die Seinen, von der Botmäßigkeit sich zu

befreien, unter welcher ihm die Nahrung. Wohnung und Rleibung wie eine Gnabe bes Himmels zufam, die burch die erste beste Simmelsveranderung ihm wieder entrogen werden konnte. - mufite ber Menich alle feine Rabiafeiten gufammenraffen, und auf bie Arbeit fich verlegen. Den erften Berfuchen bes Acterbaues folgten bie erften Anfiedelung everfuche, und biefen bie Uranfange ber Induftrie. Wir feben Thiere, die, unvermogend bas gange Sahr hindurch Nahrung fich zu verschaffen, einem Winterschlafe fich bingeben, mahrend beffen fie an ihrem überfluffigen Rett gehren. biefen Arten nur iene Barietaten fich erhalten und durch die icharfer in ihnen ausgeprägte typische Macht zu Arten fich emporschwingen tonnten, beren Conftitution einen mehrmonatlichen Schlaf auszuhalten vermochte, aus welchem bie ungeeigneteren Benoffen nicht mehr erwacht find: fo haben nur jene Menschenstämme glucklich fich fortentwickelt, die ben bom "Rampf um's Dafein" an fie geftellten Forderungen — benn von Absichten und Zwecken ist da keine Rede - am besten zu entsprechen im Stande maren. Nur die gang allgemeine Macht der Natur tommt hiebei in Betracht, und insbesonbere die riefige Macht, die diefer Gattungsbegriff, diefer fo hoch organisirte, einer unendlichen Differenzirbarteit fähige Typus entwideln mußte. Bon 3wedmäßigkeit im gewöhnlichen Sinn tann fcon barum hier nicht die Rede fein, weil es vom Menfchen in gewisser Beziehung vielmehr gang ungweckmakig mar, burch bie Beburfnisse, Die er mit jedem Schritt pormarts neu fich fcuf und vervielfachte, ben "Rampf um's Dafein" mehr und mehr fich ju erschweren, und an einer ftete fteigenden Roth fich einen Sporn gu geben, ber gar bald nur mehr bie Alternative geftattete: Bormarts ober untergehen. Allein dies war eben weber unzwedmäßig noch aweckmakig: es mar einfach nothwendig: ber Beift mar gum Durchbruch getommen, Beift und Fortichritt find ibentifd, und der heutige Mensch ift als die Entwickelung des Urmenschen nur bas Wert bes emigen Caufalgefetes. Mag auch beute ber Menfch Diefes oder Jenes wollen; mas geschieht, ift nur das Refultat von Millionen Billensfraften, und für den Ginzelnen babei ber einzige Unterschied ber: ob in Folge von abaquaten Begriffen

fein Bille ein mitmirfender, thatiger, oder in Folge von getrubter Erfenntnig ein mitgewirfter, leibender ift.

Die Noth ift bie Mutter ber Arbeit und biefe bie Mutter ber Cultur. In bem alten Gat: "Wann bie Roth am boch. ften, ift bie Silfe am nachften. - liegt ein tiefer Ginn: unb - wie varador es auch scheinen mag - wenn wir eine Borfehung annehmen mußten, fo konnten wir nur die Roth, die alle Rraft bes Menichen auf's äukerste ansvannt, qualeich aber auch seine übersprudelnde Rraft makigt, als folde anerkennen. Leider ist Diefe Anschauung noch fo fremb. daß wir auf lauten Widerspruch gefaft und gludlich find, zwei herrliche Gate aus ber Reber zweier Schriftsteller ber Neuzeit anführen zu konnen, die unserm Gebanten in so schlagender Weise Ausbruck geben, wie wir nicht einmal annabernd es vermöchten. In feinen Barerga und Baralipomena 1) fagt Schopenhauer: "Bie unfer Leib auseinanberplaten mufte, wenn ber Druck der Atmosphäre von ihm genommen ware: -- fo wurde, wenn der Druck der Roth, Mühfeligkeit, Biderwartigkeit, und Bereitelung der Bestrebungen von dem Leben der Menschen weggenommen ware, ihr Uebermuth sich steigern, wenn auch nicht bis zum Blaten. boch bis zu ben Erscheinungen ber zügelloseften Rarrheit, ja, Raferei. - Sogar bedarf Jeber allezeit eines gewiffen Quantums Sorge ober Schmerz ober Noth, wie bas Schiff bes Ballafts, um fest und gerade zu gehen." — Wir wissen sehr wohl, dak nach der Moral, die in unfern Kirchen und Schulen gelehrt wird, die Noth nicht ein Sporn ift, ber pormarts branat, sonbern eine Umtehr gebietende Strafe ber erzürnten Gottheit, die in ber Erweiterung und Berbreitung ber Erfenntnig nur Siege bes Bofen fieht. Für und ift die Sand der erzurnten Gottheit, die in den verameifeltsten Fällen ben Weg ber Rettung zeigt, mo fonst niemand ihn erblict batte - bie Sand ber außerften Roth. Rom ift ber Sit ber Moral, welcher die Arbeit als eine Strafe des himmels gilt, und welche, weil die Arbeit zur modernen Civilisation geführt hat, es zwedmäßiger finden murbe, menn der Menich, anftatt felbft

<sup>1)</sup> Berlin 1862, Bb. II. G. 314.

fich zu helfen, seine Rettung der göttlichen Borsehung anheim gegeben, und als halber Bar - ber er allerbings einmal gemefen fein mag - es mit dem Winterschlaf versucht hatte. In geiftiger Beriehung murbe Rom heute noch uns einen Winterschlaf anmuthen. felbst auf die Gefahr bin. richtiger gesprochen, in der süken Hoffnung, baf wir aus biefem Binterichlaf nie mehr erwachen mochten. Aber all biefe frommen Buniche werden nothwendig zu Schanden am Selbsterhaltungstriebe ber Gattung, Die für nichts auf Erden meniger ba ift, als für Rom und feine fortschrittsfeindlichen 3mede. Wie wir gesehen haben, ist alles Werden, als fiegreiches Emporringen ber Subjectivität, eine Befreiung, folglich ber Selbfterhaltungetrieb identisch mit dem Freiheitsbrang, und die Arbeit das Mittel aus der Sclaverei der Noth jum Genuf der Freiheit zu gelangen. So bezeichnet Frobel die Arbeit als die allgemeine Form aller Freiheitsbestrebungen, als das eigene Berhalten der Freiheit zu ihren hinderniffen, und fest in feiner vollendeten Ausbrucksweise bingu: "So ift ihrer Natur nach die Arbeit ein Doppelmefen ein Wefen, welches hinter fich die Sclaventette ber Noth ichlevot. mahrend auf feiner Stirn die Rlamme ber Freiheit leuchtet. Es ift bie Menschheit felbst, welche fich in biefem Bilbe wiedererkennt." 1)

Die Freiheit, beren ber Mensch sich erfreute, bevor er zum Arbeiter wurde, war das, was wir im zweiten Buch die abstracte Freiheit genannt haben, — die Freiheit des Einen gegen Alle, dassür aber auch die Freiheit aller gegen Einen, mithin in Wahrheit die allgemeine Unfreiheit. Indem der Mensch auf die Arbeit sich verlegte, nicht blos nahm, was auch jeder andere nehmen, also ebenso gut ihm wieder wegnehmen konnte, sondern etwas sich schus, was, der es auch haben wollte, ebenfalls sich schaffen konnte, entstand ein neues Berhältniß, und trat von selbst eine höhere Stufe oder Vermittlung des Begriffs Besitz ein — das Eigenthum. Getreu unserer Methode, die mit der Lehre Darwin's Einen und denselben Weg geht, sind wir durch Induction, und, den Boden des Realen nie verlassend, zu einem Wissen des menschlichen Geistes,

<sup>1)</sup> Theorie ber Politit, Wien 1861, Bb. I. G. 288.

bes Bahren, Guten und der Freiheit gekommen. Bon den allgemeinen Grundfäten, die wir da gewonnen haben, fonnten wir nun auf bem Wege ber Deduction mit vollster Sicherheit die Begriffe ableiten, in welche bie Sittlichkeit, bie wir ale bie praktifch werdende Bahrheit fennen gelernt haben, fich auseinanderlegt. Da aber biefe Begriffe teine leeren Abstractionen, nichts willfürlich Eingebildetes find, fo muß auch ihr Entstehen empirisch nachge= wiesen werden konnen; sind fie boch dem Menfchen nicht von oben berab in ben Ropf geflogen, fonbern im "Rampf um's Dafein" allmälig von ihm erworben worden. Weisen wir nun auch praktisch nach, wie sie entstanden sind, so wird nicht nur die Sache anschaulicher bargeftellt, fondern zugleich ber thatfachliche Beweis von der Richtigkeit ber Theorie geführt, die nur, wenn fie auch praktifch fich bemahrt, auf den Ramen einer Lehre Anspruch machen fann. Diesen praktischen Nachweis können wir aber nach bem Gesaaten mit wenia Worten führen.

Der Ruten ber Arbeit, die burch eine fortgefette Berbefferung bes Bertzenas fortmabrend beffere Berte lieferte, und den Menschen nicht nur mit bem Nothwendigen, sondern auch mit manchem Angenehmen verforgte, ihn gegen außen ficher ftellte, und ihm gebie Rraft, die er früher, auf bie blogen Musteln angewiesen, forperlich verschwenden mußte, ber Entwickelung feiner geis stigen Thätigkeit zuzuwenden, konnte, ale ber Weg, die gesammte übrige Natur ihm dienstbar zu machen, nur alsbald allgemein anerfannt werben. Diefen Ruten anguerfennen und bas Bedürfniß ju empfinden, daß die Frucht der Arbeit demjenigen zuerkannt werbe, der fie erarbeitet hat, mar Eins: und ba die Anerkennung eine allgemeine mar, so konnte auch das Bedürfnif nach Auerkennung nur ein allgemeines fein. Früher wollte jeder alles, und bas war allen schädlich; jest wollte jeber nur Gines, und das war allen nutlich: bem frühern Streben lag nur die Besonderheit jum Grunde; bas jetige lehnte fich an's Allgemeine, an ein Brincip, für bas die Menschenbruft burch die Stimme der Ratur langft empfänglich gemacht worden mar mit den Worten: dein Rind gehört bir allein. Aber nicht auf bas gute Princip, bas ba gum Ausbruck tam, wollen wir ben nachbruck legen, fonbern auf bas Allaemeinnütliche, bas wir, vom Buten banbelnb, bervorgehoben haben, und das in biefer Bhafe bes "Rampfes um's Dafein" ber Beife megen, in ber es ben gegebenen Berbaltniffen fic annakte, jur Beltung tommen mufte. Siefen früher bie Worte: bas ift mein. - foviel ale: bein ift nichte: fo bebeuteten fie jett: bein ift auch etwas. Das unvermittelte Dein mar jum vermittelten Dein und Dein geworben. Mit ber Bechfelfeitiafeit, die darin lag, daß der Eine die Anerkennung seines Befites vom Andern gar nicht erlangen konnte, ohne im gleichen Fall auch ihm ben Befit gelten ju laffen, war bas Billigfeitegefühl erwacht. Der Anspruch auf ben Befit hatte in ber Erzeugung bes Gegenstanbes einen allgemein anerkannten Grund gefunden, und damit u. z. ale die andere Seite bee Billigfeitegefühle mar ber Rechtsbegriff flar geworben. In ber Natur bes Rechtsbegriffe, wie jedes Begriffe, liegt es aber, bas Ding allgemein au faffen; und, indem ber Meufch nothwendig babin fam, ben Sat auszusprechen: bas Erzeugte gehört bem Erzeuger, - war ber Begriff des Eigenthums, als eines berechtigten Befites, und ber Gerechtigfeit, ale ber Forberung eines gleichen Rechte für alle, bem Menichen jum Bewuftsein getommen. Bei alledem haben wir es aber hier erft mit einem formellen Recht, mit ber bloken Möglichkeit bes Rechts, zu thun, aus welcher nie ein factisches Recht geworben mare, wenn nicht, wie wir im nächsten Abschnitt sehen werben, bie Gesellschaft allmälig im Staate gur Berfon fich erhoben, und mit bem Begriff ber Sittlichkeit ben Rechtsbegriff in eine Dacht verwandelt hätte. Rur bes Erflarens wegen feten wir Befellschaft und Staat auseinander, und beden in ber Gefellichaft ben Samen auf, ber im "Rampf um's Dafein" nur unter ben Berhaltniffen, die ber Staat ihm bot, emporbluben und Früchte tragen Dies hindert nicht, daß, wie wir in allen Spharen bes Berbens auf niedrigeren Stufen unvermittelteren Formen begegnen, icon früher der Besit bes einfach genommenen ober geraubten Gegenftandes mit einer ber Berechtigung abnlichen Forberung aufgetreten fei. 2. B. pon Seite bes Stärferen gegenüber bem Schmacheren In ben Startern konnen wir bie Borlaufer ber fpatern Eblen, in ben Stärksten die Stammhauptlinge und Borlaufer ber fbatern Fürst en uns portellen. Aber wie wir so vieles in der Natur 211= erft als Andeutung auftreten feben: in ber Amphibie ben Bogel. in ber Behaufung bes Bibers bie menschliche Bautunft. - fo haben wir es ba nur mit einem untergeordneten Begriffe. mit ber unvermittelten Gewalt zu thun, die, wie ber Ruduck bas' frembe Reft, Die Stelle Des vermittelten Rechte einnimmt. Damit lougnen wir nicht, daß Gemalt, die ebenfalls ein Besit ift, durch die Anerfennung, die fie fich erringt, ju einem berechtigten Befit merben könne: sie heifit dann Macht und verhält sich zur bloken Ge malt, wie bas Eigenthum jum bloken Befit; aber fo menia Die Amphibie ein Bogel ift, ebenso wenig ift bie Dacht, Die por Recht gebt, eine fittliche Macht. Der Staat ift, unabhängig vom Rechtsbegriff, aus der Entwickelung des Begriffs Macht hervorgegangen. Erft im Staate, ber von Anfang fein Rechts., sondern nur ein Machtstaat sein konnte, hat die Arbeit ben Rechtsbegriff geboren, ber, fort und fort sich entwickelnb, ben Machtstaat auf die Bahn des Rechtsstaats geleitet hat. Dem Machtstaate lieat die Gingelnheit, dem Rechtestaate bie Allgemeinheit zum Grunde: mahrend im Dachtstaat nur Giner ober Wenige bes Rechts theilhaftig find, ftrebt ber Rechtsstaat möglichste Berallgemeinerung bes Rechts an; und mabrend die dem Recht vorgehende Macht von Saus aus feine Berpflichtung feunt, beginnt bas Recht, bas nachträglich zur Macht wird, mit ber Bflichterfüllung, und fest bamit die Ungertrennlichfeit bee Rechte und ber Berpflichtung ale felbitverftandlich porque. Macht und Recht find einander erganzende Begriffe: aber vor dem Forum der Sittlichkeit ift es nicht gleichgiltig, wie bie Ergänzung vor fich geht. Allerdings ift ein Recht ohne Macht praftisch merthlos; jedoch eine Macht, beren Berechtigung, richtiger gesprochen, beren Anerkennung nicht aus einem allgemeinen Beburfnif, fondern aus bem Gingelbedurfnif, bas über bas allgemeine fich fest, hervorgeht, ift verwerflich. Der Rechtsbegriff

ericeint ba ale auf ben Ropf geftellt: barum hatte auch bas Recht, bas allein auf ben Befit fich ftust, nie jum Begriff ber Berechtigteit geführt, und ift vielmehr fein Reich das Reich der Rechtlofiakeit: es ftect mit dem einen Fuß noch in der Thierwelt, die über den blogen Befitz und die phyfische Gewalt nicht hinaustommt. Diefe Unterscheidung fann ber Materialis= mus, bem ber wefentliche Unterschied zwischen Berftand und Bernunft entgeht, zwar machen, aber nicht begründen. Durch bie Arbeit und burch die nothwendig aus ihr fich ergebenden Folgen vom Cavital sprechen wir spater - hat der Mensch ben Beg betreten. auf bem aus ihm ein vernünftiges Befen geworden ift. Der Berftand bee Thieres, bem fein Berfgeug ju Gebot fteht. beffen Thatiateit baber nicht weiter reicht ale bie Dustelthatiafeit. beffen Befitergreifung nur eine Berfchmelzung feiner felbst mit ber Sache, nicht aber eine freie Begenüberstellung beiber ift, tann eben nicht fortichreiten bis zur Differenzirung, Die von Bermittlung 212 Bermittlung zur Bernunft führt. Das erfte Bertzeug mar ber Ameig, den der jum Selbstbewußtsein erwachende Mensch auf den Weg des Lebens gelegt hat, noch heute damit bezeichnend die Markicheibe amifden Thierheit und Sittlichkeit: und bas erfte Wert, mit dem felbstgeschaffenen Wertzeug vollbracht, war bie erfte Frucht des Baumes, von dem jener Zweig gebrochen worden war, vom Baum ber Erfenntnik, beffen fort und fort burch raft= lose Arbeit veredelter und verbreiteter Same Cultur beift.

Nichts ist uns einleuchtender, als das unendliche Mißbehagen, das dieser Lehre alle Nichtsthuer entgegenbringen, die in der Arbeit nichts sehen, als eine Plage, die nach Möglichkeit zu meiden ist, weil nach ihrer Ansicht das Sprichwort vom Müssiggang als aller Laster Ansang nur für den armen Teusel erfunden ist, der keine andere Wahl hat, als sein täglich Stück Brot im Schweiß seines Angesichts sich zu erwerben, oder es zu erhaschen aus der Hand des Diebstahls. Ohne darum orthodox zu sein, halten boch die meisten von ihnen sest daran, daß die Arbeit eine Strase sei, die der Herr über die Menschen verhängt hat ihrer Unfolgsamkeit wegen. Und obwohl sie sich bekreuzen bei dem blosen Gedanken, daß

auch fie mit bem Thiere verwandt fein konnten, fanden fie boch nichts herrlicher, als wenn Abam ber Wikbegierbe wiberftanben batte, und es in Folge beffen bem Menichengeschlechte beichieben worden mare, ohne alle Unterscheidung amischen aut und bose im tiefften Müffiggang endlofe Tage babinflieken zu laffen: wie wenn biefe Art Uniculd, und, bie Beit bee Freffens abgerechnet, nichts von der lieben Welt zu thun, nicht die ausschliekliche Brarogative bes Thieres mare; fo dag da berfelbe Menich eine maglose Scheu bavor hat, vom Thiere abzustammen, und babei boch nichts sehn= licher wünscht, als zum Thier zurücklehren zu konnen! Da wir nicht Moral predigen, liegt nichts uns ferner, als mit diefen Worten einen Borwurf verbinden zu wollen: wo die Erkenntnik fehlt, fehlt auch die Möglichkeit des Aufschwungs. Wir deuten auf diese Thatfache nur bin, um hervorzuheben, baf fie ihre wichtiafte Stute in keinem philosophischen Spsteme, selbst nicht in bem. was gemeinhin Materialismus genannt wirb. fonbern in ber jum Materialismus herabgefunkenen Religion findet, beren Simmel nur bas Licht ohne Schatten fennt - ben Benug ohne Arbeit.

Entfleiben wir bie Schöpfungsgeschichte in ber Benefis ihres reliaiosen Schmuck, so konnen wir nur staunen über bas tiefe Biffen des Mannes, der fie niedergeschrieben hat. Der Entwickelungsgang bes Werdens ift nahezu ber, ben heute bie Biffenschaft tennt: es bedarf nur Eines Wortes, um die in Tage verwandelten Schopfungeverioden in Schopfungeverioden wieder gurud gu vermandeln. Die Beschwerden ber Mutterschaft, die wir nur bei domefticirten Thieren beobachten, ben fauern Schweiß, ohne ben eben ernste Arbeit nicht gibt, bringt Moses in Berbindung mit dem Aufhören des paradiefischen Thierlebens. Sie find auch, in der That, die nothwendigen Schattenfeiten ber Cultur, und um was es sich handelt, ift allein die Beurtheilung, ob das davon sich abhebenbe Licht hell genug ift, um die Schattenseiten als einen Segen erfcheinen zu laffen, ober ob es zu ihnen in einem fo ungunftigen Berhältnif fteht, daß ein Unterbleiben der Cultur das Bunfchenswerthere gewesen ware? Die Cultur dem sogenannten Buftande primitiver Unichuld vorzuziehen, vermögen wir aber nur bei einem gemiffen Grad ber Erkenntnik. Beweis beffen bie beut zu Tage noch porhandenen, der Kirche befonders werthen Bolfsftamme, die dem Fortidritt widerstreben, und, unzertrennbar von ber Armuth ihrer Sprachen, einen überaus beschränften Begriffstreis aufweisen. Die Behauptung, baf jedes Bolt nur mittelft ber eigenen Sprache gebilbet werben tonne, ift grundfalich. Wie fich mit ben Wertzeugen bes Zimmermanns feinere Tifchlerarbeit nicht ausführen lakt, fo bleibt man mit einer ungebilbeten Sprache ein ungebilbeter Menich: und Sprachen find natürliche Eriftenzen, Die allmalia werden muffen, oft über eine gemiffe Bobe gar nicht hinausreichen, und am allerwenigsten fünftlich gemacht werben können. Gin richtiges Urtheil ift nur bei adägnaten Begriffen möglich, und bie Grenze ber Beariffe ist die Grenze der Urtheilsfähigkeit: wo aber die Urtheilefähiakeit eines Bolkes aufhört, ba beginnt bie Berricaft ber Rirche. Je gebilbeter ein Bolt ift, b. h. je flarer ber Denfchlichfeitebeariff ale vernunftgemäße Gesittung in ihm fich entwickelt hat, besto vernunftgemäßer wird die Rirche auftreten mussen, die bei ihm in Geltung fich erhalten will: je ungehildeter bagegen ein Bolf ift, d. h. je weniger es aus bem unvermittelten Menfchheit &begriffe fich emporgearbeitet hat zur Selbständigkeit eigenes Denfens, befto weiter ift ber Spielraum, über ben feine Rirche ihre . Wirksamkeit ungestraft ausbehnen fann. Was wir baber in ber Benefis ale religiofen Schmud bezeichnet haben, ift nur bie Sulle firchlicher Fesseln. Der hierarchische Standpunkt, der Standpunkt, von welchem aus es vor allent gilt, bas Bolk aller geistigen Selbftandigfeit zu berauben, auf bag es dem lentenben Rrummftabe wie ber woll wollenden Scheere bes geiftlichen Oberhirten als eine gefügige Schafberbe fich unterwerfe, ift heute noch, ber er mar, ba bie Benefis niebergeschrieben murbe.

Die Intelligenz der Bölker ist das Grab der Hierarchie. Bei hochgebildeten Bölkern kann die Kirche nur mehr als Lehrerin, nicht mehr als Herrscherin auftreten; und selbst als Lehrerin ist sie da beschränkt, und darf keine Moral vertreten, die mit dem zur Geltung gelangten Sittlichkeitsbegriff in Widerspruch stände. Bom hierarchischen Standpunkt aus ist es darum ganz correct. bak Mofes alle mit ber Cultur nothwendig ausammenhangenben Beschwerben, und obenan die Arbeit, beren erster Acter bei ber Mangelhaftiakeit primitiver Bestellung, wenn auch nicht aerade blos Dornen und Difteln, doch gewiß überaus viel Unfraut getragen haben mag, als Strafen Gottes bezeichnet. Strafe ift ja im Grund nur eine Folge, - "alles racht sich auf Erden" - und auf natürliche Folgen angewendet, ift daher Strafe nur ein pragnanterer, dem unentwickeltern Berftande greifbarerer Ausbruck für fcmergliche Folgen. Dag die Arbeit, wie jedes im Befolge ber fortichreitenden Cultur auftauchende Mühen und Leiden, eine Folge ber Erkenntnif fei, hat ebenfalls feine volle Richtiafeit. Es liegt bemnach in ber Genefis, welche bie Unterfcheibung amifchen aut und boje ale eine Quelle bee Schmerzes bezeichnet, ein ganzer Schat von Beisheit. Mit bem Erwachen bes Selbstbewußtseine ift eine fcmer zu ftillende Sehnsucht in's Menschenherz eingezogen, und es genügt nicht die bloge Untericheibung, es wird vielmehr bie volle Berthichatung bes Buten gefordert, damit ber Menfch festen fuß fasse auf ber Bahn, bie zur Willensfreiheit und zu jener tiefinneren Befriedigung führt, beren nur ber Bernünftige fich erfreut, und die bildlich gang wohl ein Lohn genannt werden mag. Allein die Rirche nimmt die Sache nicht bilblich: fie gibt mit ihrer Amedmäkigfeitelehre bem ganzen Caufalgefet einen andern Sinn: was wir ba bilblich Lohn nennen murben, fowie bas Bochfte, bas wir tennen, bas Streben nach Wahrheit, bezeichnet fie als verwerflich und ftrafmurbig, und gelangt mit ihrer Consequenz von Bild zu Bild in der unschuldigften Beife zu einer ununterbrochenen Berbammung der Ertenntnig, ale ber erften und letten Urfache bes "elenben Buftanbes", wie fie noch heute bas irbifche Leben nennt, bem fie ben "Buftanb ber Unichulb", um den bas erfte Aufbligen weiblicher Bifbegierbe uns gebracht hat, als bas Allerbeneibenswerthefte gegenüberstellt. — Erstes Beib ber Belt! — ba es feinen erften Menichen gegeben hat, fo tann es auch weder einen erften Mann noch ein erstes Weib gegeben haben, aber fehr mahrscheinlich ift es uns, baf bas Beib ben erften Anftog zur Cultur gegeben habe,

und Mofes mar gang ber Mann, auch bas berauszufühlen erftes Weib ber Belt, wenn bu, ergriffen von ber grengenlosen Langeweile eines Lichtmeers ohne Schatten, eines Daseins ohne Arbeit, einer Unschuld ohne allen fittlichen Werth, den Tod nicht gescheut haft, um eine Beranberung berbeizuführen; wenn bu es warft, die du das Leben ohne Tod, das eigentlich der Tod ohne Leben mare, vermandelt haft in ein fterbliches Leben, in bas, mas wir Leben neunen. - geiftvolles erftes Beib ber Belt, habe Dant! Rönnten mir heute noch mablen amischen ber Frucht vom Baum bes Lebens und ber Frucht vom Baum ber Erfenntnife: ohne Raubern zogen wir jener Ewigfeit mit ihrem blühenden Barten unfere furze Spanne Reit por mit ihrem wildbewegten Meer von Noth und Arbeit, bas fo felten zu fanfter Ruh fich glättet. und felbft ba noch Genuffe une porfpiegelt, Die, taum erfaßt, als Schaum gerflieken: mo aber ber Mann feinen Dann ftellt im Rampf für Freiheit und Recht, wo er, burchgluht vom Streben nach Bahrheit, im verzweifeltsten Sturm die hoffnung auf Sieg im Bergen tragt, und mit Bewifiheit absieht ein Ende ber Fahrt, ein unausbleibliches: Land!

Bas bie Schöpfungstheorie ben ..elenben Zustanb" nennt. ift ber "Rampf um's Dafein", in welchem ber Menich vom Thier zum vernünftigen Wesen sich emporgerungen hat, und welchen er, ba jeber erft zum Menschen zu werden, und als solcher fich zu bemahren hat, auf ber sittlichen Grundlage, die ber Staat biefem Rampfe bietet, auf bem Relbe ber Arbeit, ununterbrochen fortfampft. Wie er biefe Grundlage verläßt, nabert er fich wieder bem Thier, in welchem er, weil alles auch auf niederen Stufen gur Erscheinung kommt, nicht nur bas Räuber-, Diebs- und Faullenzerleben, fondern selbst das vorherrichend beschauliche Leben vorgebildet findet. Widersinnig ift es, ben erften Menschen als unschuldig, b. h. als ganglich unbefannt mit bem Unterschied zwischen gut und bofe, und zugleich als vernünftig fich vorzustellen, welches lettere barin liegt, baf man mit Bewuftsein bas Gute bem Bofen vorzieht, mas eine Renntnif von beiben, mithin bas Gegentheil jener Unichuld voraussest. Die Bernunft ift eben nur ein bestimmtes

Maß ber Bildung, das nicht ursprünglich vorhanden gewesen, und nur erworben sein kann. Ward auch später die Befähigung dazu auf dieses oder jenes Individuum in höherm Grade vererbt, so kann dieß eben erst der Fall gewesen sein, nachdem die Bildung so weit vorgeschritten war, daß es überhaupt schon vernünstige Eltern gab, die ihre Bernunst auf ihre Kinder zu vererben im Stande waren. Daß nicht jede Eigenschaft, folglich auch diese nicht immer sich vererbt, ist selbstverständlich; wäre daher der erste Mensch auch wirklich vernünstig gewesen, so müßten es heute darum nicht alle sein. Aber nicht nur vernünstig, auch unschuldig kann der erste Mensch nicht gewesen sein; denn so lang die Unterscheidung zwischen gut und böse nicht zum Durchbruch gekommen war, gab es auf Erden nur Thiere und noch keine Menschen. All diese unlöslichen Widersprüche haben ihre gemeinsame Quelle in der ganz unhaltbaren Annahme eines erst en Menschen.

Bir lieken vom Gang ber Erörterung gern auf biefen Bunkt uns jurudbringen, weil es eine Lebensfrage fur bas moberne Sittlichkeitebrincip ift, ben ariftofratischen Duntel zu entlarpen, ber in bem Bahne liegt, auf Grund ber Geburt allein, und nicht auf Grund ber Leiftung für ein sittliches Wefen gehalten werben gu wollen. Bei ber allmäligen Entwicklung alles Werbens mare es ein findifches Beginnen, felbit für die Berborbringung des erften Berta euges einen bestimmten Reitabschnitt zu suchen, und damit in materiell bestimmter Beife bie Stunde ber Menschwerdung in Berbindung au bringen. Richt nur wird bas Werfzeug, bevor es biefen Ramen verbient hat, gar manche Fortbildungsphase durchgemacht haben; auch bas Individuum, das auf beffen Hervorbringung fich verlegt hatte, deren erfter Beginn, wie es bei den meiften Erfindungen der Kall ift, aus einem äußerlichen, b. h. unbeabsichtigten, um nicht zu fagen, zufälligen Anftok hervorgegangen fein burfte, - auch biefes Individuum mar in ununterbrochener Fortbildung begriffen; und bei welcher Stufe bes entstehenden Wertzeugs es mit dem einen, bei welcher es mit bem zweiten guß aus ber Thierheit herausgetreten sein mag, ift eine Frage, die kaum mußiger sein konnte. Ganz unabhängig von ihrer Lofung bleibt es fur ben Ethiter eine unumftögliche Bahrheit: baß bie Arbeit bie That ift, burch welche ber Denich bie Menidenwürde fich erworben bat, nnb bak bas Bappen. das vom fittlichen Abel, von ber echten Abelung Menichen Zenanik giebt, bae Bertzeug im Schilb führt. Nichts liegt une ferner, ale die bobe culturbiftorifche Bedeutung bes Abels zu verkennen. In einer Zeit finftrer Barbarei maren Ritterthum und Kirche, wie oft sie auch einander babei in den Haaren liegen mochten, zwei tüchtige Stützen ber Cultur. Jahrhunderte lang waren sie die nahezu ausschlieklichen Bertreter der körperlichen und geistigen Ausbildung. Wie ber Burgerstand, ber Stand bes gewerblichen Meikes, die Wiffenschaften in die Band nahm, begann mit ber Rirche auch die Bedeutung und Macht des Abels zu manken: aber noch blieb ber Gebrauch aufrecht, dan ieder Gelmann, felbit fürstlichen Geschlechts, um ben Ritterschlag zu erlangen, seine Sporen fich verdient haben mußte. Diefer Gebrauch, ber bem gangen Stanbe einen Stempel ber Sittlichkeit aufbrudte, indem er nur bem Tapfern bie Ehre ber Tapferkeit gutommen lieft, fant mehr und mehr gur bloken Kormalität herab, und mit feiner Abschaffung war auch der gangliche Berfall bes Abels ausgesprochen. Benig mag biek fümmern jene Sprofen uralter Gefchlechter, die in fich bas Zeug haben, nicht nur in die neue Zeit sich zu schicken, fondern auch Rührer zu sein im modernen "Rampf um's Dafe in ": bie feinern Formen, die fie als Atavismus burchschuittlich mit fich auf die Welt bringen, umrahmen in ihnen ben tüchtigen Burger mit einem boppelten Glanze. Die übrigen find gerichtet, wie diejenigen, die heute noch nach dem Geburtsabel zu jagen flein genug find. Die nene Beit fennt feinen bevorzugten Stand: ehrliche und gediegene Arbeit ift bie Signatur bes fittlichen Berthes eines Menfchen gemorben, und nur burch perfonliche Leiftung ift ber Breis gu erringen. Der niederft Beftellte, ber fich und die Seinen im Schweiß feines Angefichts redlich ernahrt, nimmt jest eine hobere Stufe ein, als ber hochft Beborene, ber im Müßiggang fein Leben vergeubet. Bom Bofewicht fteht er allerdinge noch fo viel weiter ab, ale vom grausamen Tiger ber behaglich und beschaulich dahinlebende Binquin; aber wie fehr er auch - er tann gang wohl von vortrefflichen

Menschen abstammen — auf seine nichtthierische Abkunft sich steifen mag: er ift eben zum Thier herabgesunken, und hat nur mehr Ginen Schritt, um unter das Thier hinabzufinken, und mit Grund sich zu schämen, aus bem Thiere hervorgegangen zu sein.

Es ift nicht Sache ber Ethif. Die vielerlei Arten Arbeit und Gigenthum zu untersuchen, die im Laufe der Zeit und mit der fortschreitenben Civilisation sich berausgebildet haben. Aus der Freiheit bes Gigenthums, die innig aufammenhangt mit ber Freiheit ber Berion, find einerseits Schenkung, Taufch und Rauf berporgegangen, mabrend anderseits im Erbrecht die Beschantung bes Eigenthums auf die Schrante fich grundet, welche die Familie um die Berfon gieht. Riefige Bermogen fich entstanden, ohne baf barum bas Sigenthum in feinem Wefen fich verändert hatte: aber eben bekhalb entbindet bas größte Gigenthum nicht von ber Berpflichtung gur Arbeit, und ift bas ficherfte Mittel, bem Gigen= thum feine Beiligfeit zu bewahren, allgemeiner Fleiß. Beilig ift bas Eigenthum, benn es hangt bes Denichen Schweiß baran; aber an jedem Eigenthumer hat man etwas zu feben von diesem Someif. Bir haben uns nicht gescheut, ben Ruten in die birectefte Berbindung mit der Tugend zu bringen; der Nuten der Tugend hat nämlich als ein allgemeiner sich erwiesen, und ebenso ift der Ruten ein allgemeiner, dem ber Begriff bes Eigenthums feinen Urfprung verbankt. Die bloke Bermaltung, ja die bloke Leitung ber Bermaltung eines groken Bermögens tann eine Arbeit sein im ftrengften Sinn bes Borts. Beiftige Arbeit fann aufreibender fein, ale die schwerfte forperliche, und wir nehmen teinen Anftand, die zurudgezogenfte Selbstausbildung als echte Arbeit anzuerkennen, sobald sie auf die Menschheit, und wär's auch noch fo indirect, einen Strahl gurudwirft vom verläglichften Leitstern am himmel ber Sittlichfeit - von ber Bemeinnütigfeit. Darum leiftet oft ber lette Taglohner, beffen Rraft mit taufend andern bei ber Eröffnung einer neuen, ben Berfebr forbernben Strafe zur Bermendung fommt, taufendmal mehr in ber Sebung bes Nationalvermögens und Bohlftandes, als mancher Millionar, ber fein Capital in unproductiver Beife verschleubert. Es hangt diese Wahrheit innig zusammen mit der menschlichen Ratur, und das Gewissen fluftert fie unerbittlich

in jedes Ohr, weil erst die Arbeit den Menschen zur Berson, zum ganzen Menschen gemacht hat. Durch das Bewußtsein erfüllter Pflicht wird das schwärzeste Brot zur köstlichen Gabe, das härteste Lager zum weichen Pfühl; während der Borwurf der Nuglosigkeit, von welcher zur Nichtsnutzigkeit nur ein Schritt ist, dem herrlichsten Mahle das Salz nimmt, dem üppigsten Bette die Ruh.

An wenig Dingen springt so flar die gange Berbrehtheit der Gottespermenfclichung uns in die Augen, ale an der landläufigen Borftellung bon einer ungerechten Bertheilung ber Gludeg üter, einer Borftellung, bie ihren Grund barin hat, bag man die Freiheit überhaupt, und folglich auch die des Allmächtigen, ale Willfür auffaßt. Wenn auch zur höchften Botenz erhoben, find es boch menschliche Eigenschaften, womit man ben .. aroken Unbefannten" ausstattet: mas Bunber alfo, wenn seine Berehrer in Ginem Athem ihn anbeten und anklagen? Das emige Caufalgefet handelt nicht nach Grundfaten der Gerechtigkeit, dafür ift aber bei ihm auch bie leifeste Ungerechtigkeit unmöglich. Gin jeder hat eben. mas er nach ber Aufeinanderfolge und bem Aufammenwirten eines beftimmten Complexes von Urfachen und Wirkungen erlangen mußte. Da aber die Sittlichkeit, wie fehr auch bagegen ber Einzelne fich fträuben mag, den letten Werthmeffer abgiebt, fo ift folieflich bas Berhältniß ein folches, bag, wenn man es vermöchte, in iebes Menichen Berg zu bliden, man oft gar nicht herausfame aus bem Staunen fiber die Rurglichtigfeit des Reides, ber es nicht mertt, wie Diefer und Jener den Reichthum nur zu feiner Qual hat, nur um unter einer Laft von Sorgen jufammenzubrechen. Eben meil durch die Arbeit ber Mensch zum Menschen geworden ift, gehört fie fort und fort fo mefentlich ju ihm, dag es ohne Arbeit fein echtes Selbftgefühl giebt. Dur ber tuchtige Arbeiter gelangt ju jener innern Befriedigung, die uns zu erheben vermag über ben momentanen Erfolg: bas angestrebte Ziel zu erreichen, fteht nicht in unserer Macht, und der Erwerb muhevoller Jahre fann von einer Minute uns geraubt werben; mahrend feine Macht ber Erde vermögend ift, uns um bas Bewußtsein zu bringen, tüchtig geftrebt - gearb eitet ju haben. Wir unterschäßen nicht bie Wichtigkeit bes Erfolges, und

betonen es vielmehr ausbrücklich, bak nur bie bochite Ginfeitigfeit es ber Menge verargen tann, nach ihm allein zu richten: für fie ist und fann nur ber Erfolg makgebend fein, infofern bas aukere Leben babei in Betracht tommt, und für bie Menge ber Erfola bas Bleibende ift. Für ben Ginzelnen aber ift ber Erfolg bas Aeukerliche und barum Bergangliche. Lechzen wir nach einer Anerfennung unferes innern Werthes, fo machen wir bas Innere zu etwas Meukerlichem, und find bamit die Ersten, seinen mabren Werth au verfennen. Die Anerkennung unseres innern Werthes ift nur verbient. wenn fie nicht gesucht wird, da nur bann ber Werth selbst porhanben ift: ift er ba, bann bleibt fie nicht aus; aber weil alles Sohe und Eble felten ift, und weil die echte Anerkennung uns nur von ben mahrhaft Boben und Eblen zu Theil werben fann, fo fann auch fie nur felten fein. Bird fie uns erft nach bem Tobe zu Theil, nun. bann überlebt unfer innere Berth felbst unfern Tob, und unfer innere Berth find ja wir felbft. Ohne Arbeit fein mahres Glud, daher tein befferer Schild gegen bas Unglud, denn Arbeit. Wie wir, von ber Leidenschaft handelnd, gezeigt haben, daß fie nur durch einen andern Affect befambft werben tonne, ber ftarter ift ale fie, nicht aber burch Bernunftgrunde: fo lagt fich ein reeller Schlag bes Schickfals nicht hinwegrafonniren, und hat der That eine That entgegengeftellt zu werben. Webe bem, ber nicht eine Lieblingsarbeit hat, in die er gang und gar fich verfenten fann, wenn bas Unglud ihn beimfucht! Die fogenannten Berftreuungen find ebenfoviele Rraftgerfplitterungen: nicht ben Schmerg, die Rraft fanftigen fie; barum find fie nur gut fur ben, ber gearbeitet hat, ber feiner Rraftanfammlung, beffen Rraft vielmehr ber Ruhe bedarf. Der bem Schmerz bie Stirne ju bieten hat, ber wird auf die sogenannten Berftreuungen hinauf immer fich felbft gefchmachter, und feinen Beaner aeftartter vor fich feben: die Arbeit allein fammelt und übt feine Rraft, und concentrirt fein ganges Denken und Fühlen auf jenen Bunft, von bein aus er das Unglud mit einer Seelenruhe in's Muge faßt, bag es felber bekennen muß: bem tann ich nichts anhaben.

## III.

## Der Rechtsftaat.

Wie wir im ersten Abschnitt dieses Buches bereits angedeutet haben, muß bie Beife, in welcher ber Staat entstanden ift. nicht zusammenfallen mit bem Grunde, aus bem er nothwendig war, und aus bem er fich erhalten hat. Es tann fein, daß er feine Entstehung einem ber Menschheit jum Bewuftfein gefommenen Beburfniß verbante: es tann aber ebenfogut fein, und ift vielmehr bas Wahrscheinlichere, daß ein Familienhaupt, ober sonft ein au besonberem Anfeben gelangter Beld jum Oberhaupt eines Stammes fic aufgeworfen habe, ehe noch jenes Bedürfnik dem Stamme felbit flar geworben mar. Das Bedürfnig, in größern Maffen beifammen ju bleiben, um ben "Rampf um's Dafein" leichter befteben gu fonnen, barf nicht verwechselt werden mit bem Bedürfniffe nach einem eigentlichen Staate: es mare bies basselbe, als wollten wir bie Motive, welche ben Häuptling antrieben, die Macht an fich zu reißen, identificiren mit jenen, welche die ersten Unterthanen bestimmten, eines Theile ihrer Selbständigkeit fich ju entaugern. Wir haben ba einen Gegensat, ber im Anbeginn kaum anders, benn burch Schlauheit und Bemalt, burfte ausgeglichen worden fein. Je rober bie menschliche Selbständigkeit noch mar, befto naber lag ihr bas Umschnellen in Anechtfinn, und ba es sicherlich herren und Anechte früher gab ale Staaten, fo burften Rnechte bie Bertzeuge gemefen fein, womit angehende fürstliche Berrichsucht, welcher bas Priefterthum. wenn es icon beftand, ohne Zweifel bereitwilligst fich anichlok, ben ersten Staat geschaffen hat. Bielleicht mar ber erfte Staat ein hierarchischer, und Sache ber Philologie ift es, über diefe allerdinge fehr intereffante Frage, die mit bem Kallen ber 3medmäßigfeitelehre zu einer fehr verwickelten geworben ift. nahern Auffcbluft zu geben. Bisher konnte ber Gegenstand mit wenig Worten abgethan werben. Nimmt man nämlich ben Staat als eine Inftitution einer Gottheit an, welche bie Geschicke ber Menschheit einem bestimmten Endamed gemäß leitet, so ist folgerichtig ber Staat von Anfang eine fittliche Ginrichtung gewesen. Berwirft man bagegen bie 3medmäßigkeitelehre, fo tann ber Wille Gottes gleich im Beginn vorgeschoben worden fein, ohne daß darum die Ginrichtung einen fittlichen 3med gehabt haben muffe. Die 3mede ber porgeschobenen Gottheit, ober vielmehr berjenigen, melche biefe porgeschoben haben. können sogar ganz unsittliche, auf einfache Rnechtung ber Unterthanen zielende gewesen fein. Für uns ift ber Staat in feiner urfprünglichsten Form ein nothwendiger Bewegungsact in ber Entwickelungsgeschichte ber Menschheit, die nur fortschreiten fonnte, indem fie aus ihrer unorganischen Objectivität jur organischen Subjectivität, zu einer moralischen Berfon fich aufraffte. Wir haben es ba wieder mit einer jener unterften Bilbungen zu thun, wie wir fie in allen Schichten bes Werbens finden. Allgemeiner 3med mar anfange feiner vorhanden; erft indem diefe Bilbung ale ber Bort ber Familie und ber Arbeit fich erwies, trat ber allaemeine 2med bervor, und biefem ben ursprunglichen Sonderamed unterzuordnen, ift die Aufgabe, richtiger gesprochen, ber naturnothwendige Entwidelungsgang bes Staates. Glüdlicherweise ift es für ben Werth bes Staates gang gleichgiltig, in welcher Art er ju Stande gekommen ift; erhalten hat er fich gewiß nur badurch, bag er ben Beburfniffen ber fortichreitenben Civilifation burch fortmährenbe, wenn auch von Seite ber Machthaber oft widerwillige Anpassung entsprochen hat.

Frobel, der in seiner Theorie der Politit') die Lehre Dars win's bereits in Erwägung zieht — was für seinen Ausgangs-

<sup>1)</sup> Wien 1864, Band II. S. 8- 13.

punkt pon hober, meil principieller Bebeutung ift - fagt treffend: "Dicht Bervorbringung einer noch nicht bestehenben, fonbern Anerfennung einer thatfachlich ichon porbandenen Regierungsgemalt ober Obrigfeit ift bie erfte politifche Sanblung eines eben geborenen Bolfes."1) Die Entstehung bes eigentlichen Stagtes burfte mit Benauigfeit taum leichter nachzumeisen fein. als bie Entstehung des Menschen, wenn überhaupt amischen beiden ein Unterschied ift. Der Uebergang von einer bloken Beerde, die instinctmäkig dem Leithammel folgt. zu einer bewukten Anerkennung bes Kührers hangt mit ber Entwicklung bes Selbitbewuftfeins aus bem ursprünglichen Instincte innig ausammen. Die Beibenschaften, bie ihre Quelle in einer mangelhaften Erfenntnig haben, tonnen in rohern Zeiten nur vorherrschenber gewesen sein: aus ihnen. und nicht aus einer freien Thatiafeit, ift bie Bilbung ber erften Staatsgewalt hervorgegangen: und ale bas Selbitbewuktsein someit porgeschritten mar, baf eine Anertennung biefer Gemalt erfolgen tonnte. ist auch diese nicht mit Einem Mal vor sich gegangen. Bas Frobel bie erfte politifche Sandlung eines Boltes nennt, burfen wir une baher ebenfalle nur vorftellen ale etwas allmalia Entftanbenes, bem viel Aehnliches vorhergegangen ift; und es burfte felbst bie erfte mirkliche Anerkennung einer thatfachlich fcon beftebenben Regierungsgewalt weit weniger burch ein Geschehen von unten, als burch Breffion und Intriquen von oben, herbeigeführt worden, und erst in Gestalt einer vollbrachten Thatsache ben Anerkennenden flar jum Bewußtfein gekommen fein. Bar es aber ben Staatengrundern selbst nicht gang flar, wie sie bie Sache angefangen haben, so konnen schon auch wir in biefem Stud eine kleine Dunkelheit uns gefallen laffen. Um fo klarer werden uns dafür bei diefem Ausgangspunkt Bebeutung und Fortbilbungefähigkeit bes Staates; benn hatte eine Gottheit, aus beren Sand alles nur vollendet hervorgeben fann, ben Staat gestiftet, so bliebe es immer ein fritisch Ding — und barin lag wohl auch bes Bubels Kern — seine Bebeutung frei beftimmen und feine Dangel bloslegen ober gar beben zu wollen.

<sup>1)</sup> A. a. D. Band I. S. 147.

Ebenso unbaltbar, ale bie Stiftung bee Staates burch Gott, ift auch die zweite der bisherigen Entstehungshppothefen, nach welcher Rouffeau den Staat aus einem factifchen Bertrage berporgegangen fein lakt. Selbst wenn Rouffe au's Theismus wirklich nur ein verkappter Atheismus gewesen mare, - von ber Borftellung eines erften und baber ursprünglich vernünftigen Menfchen konnte zu feiner Zeit niemand fich loswinden, und auf ihr beruht bie Begrundung feines Suftems. Die aus biefer Spoothefe fic ergebenden Bortheile find immer fehr übertrieben worben. Je ungebildeter die Zeit war, in welcher die Abschliefung eines solchen Bertrages Statt gehabt hatte, befto leichter wurde ber Gine, vieltopfige, und eben barum uneinigere Baciscent zu Conceffionen, Die ipater fcmer gurudgunehmen gemefen maren, fich haben verleiten laffen. Daß berartige Berträge ber neuern Zeit angehören — wir nennen sie heute Berfassungen - beweift schon ber Umstand, daß da die Concessionen nur von Seite des einköpfigen Baciscenten portommen, mithin eine allgemeiner gewordene Bilbung porquefeten.

Dr. Guftav Jager veranschaulicht uns in feiner Beschichte bes Aliegens, wie burch ben boppelten, einerseits aus bem Blute, anderseits aus ber Reibung an ber Luft entspringenden Bachethumereix querft eine fallschirmahnliche Rebervorrichtung. und aus dieser, indem durch den mechanischen Reiz des Fallens eine ber Feberentwickelung zu Gute tommende Zellenvermehrung Blat griff, nach und nach ber im Schwanze sein Steuerruber finbende Flugapparat fich entwickelt hat. Bang in diefer Weife, und ebenfo unabsichtlich begonnen, ftellen wir uns die Geftaltung und Entfaltung bes Staates vor. Die Noth mit allen ihren Reigmitteln gab ben Anftog, und ber Gebrauch bilbete ben Organismus aus; und fowenig der Bogel sein Federkleid ablegen tann, ohne aufzuboren ein Bogel au fein, sowenig tann ber Menfc bes Staates entbehren, ohne in den Buftand der Berwilderung gurudzufinken, und nach und nach den Menschen aufzugeben. Wie den Boael die Sowingen zu ben reinsten Schichten ber Luft emportragen, fo hat ben Menfchen ber Staat, ber feiner Entwickelung fchirmend und

förbernd entgegentam, jum fittlichen Wefen erhoben. Es murbe bie Grengen biefes Buches, aber auch unfere Rraft weit überfteigen, wollten wir in die gabllofen Urfachen und Wirkungen uns einlaffen, bie in einander greifen mußten, um ben mobernen Staat, mit bem mir es bier allein au thun baben, in's Leben au rufen. Die boleften Leibenschaften fürstlicher Ueberbebung, und all ber weltlichen und geiftlichen Bargfiten, die an ihr zu Dacht und Ghren binanfriechen. wirkten ichlieklich nur als Bebel, welche im Bolf die groken politiichen Tugenden an den Tag förderten; wie wenn die Bermorfenbeit. bie ber Menge fich bemächtigt hatte, erft im Bobliviegel glanzenber Lebensftellung bis zur icheuklichften Frate batte anschwellen muffen, um durch die Macht bes Schreckens ben Menichen wieder zur Befinnung zu bringen. Gerabe ber Staat mit bem Reiz feiner Macht war es, ber ben Durft nach Macht bis in's Grenzenlose steigerte, und bie unmenschlichsten Rriege veranlakte, in welchen Staaten um Staaten ihren Untergang gefunden haben. Bu Graufamteiten, vor welchen die wildeften Beftien gurudgebebt hatten, mußte die Sumatät ihren Namen borgen, und berfelbe Gott ben Baffen einanber pernichtender Heere seinen Segen ertheilen: und nicht nur Stagten. gange Belttheile fanten wieder jurud in die Dunkelheit, aus ber fie hervorgetreten maren. Aber jebe neue Staatenbilbung bekundete einen Fortschritt, wenn auch oft zurudgegangen werben mußte, um wieder in's rechte Fahrmaffer zu gelangen. Auch da mar, wie beim Klugapparat, ber Kallichirm ber Bater bes Klügels, und konnt' es nur der im Fallen fich Schirmende jum wirklichen Fliegen brinaen.

Nichts ist naheliegender, als im Werben des Staates, des Trägers der Weltgeschichte, das Walten einer göttlichen Vorsehung nachweisen zu wollen. Aber gerade das päpstliche Rom kann diesen Nachweis am allerwenigsten führen. Warum? Weil es so oft namens der göttlichen Vorsehung, und mit Absichten der selbstsüchtigsten Art in das Rad der Geschichte eingegriffen hat, und durch seine Vermengung des Irdischen mit dem Göttlichen zu einem so verworrenen Sittlichkeitsbegriff gelangt ist, daß die höchsten Resultate der Civilisation als das Werk des Teusels ihm erschienen. Nur dem

reinsten, vielleicht allein im garteren Beibe möglichen Glauben ift es gegeben, ben Begriff einer Borfehung festzuhalten, ohne mit bem Caufalgefete und feiner emigen Nothwendigkeit in Biderfpruch au gerathen: aber biefer Glaube umfakt bas groke Bange, indem er zum Allgemeinen fich erhebt, und biefem in göttlicher Ergebung alles Einzelne zum Opfer bringt. Die Sache ift fur ihn teine andere; nur fein Standpunkt ift ein anderer, und barum erscheint ibm bas All in einem andern Licht. Nur in ben Ausführungen seines Brincips irrt er, mabrend biefem felbit die Bahrheit jum Grunde lieat - bas emige Sichfteigern bes Stoffe in ber Ratur wie in der Belt des Beiftes. Er nimmt feinen Anftog an unferm Bergleich mit dem Flugapparat des Bogels; nur fürzer brückt er fich aus und fagt: Wie bem Bogel fein Feberkleib, fo hat ber herr bem Menschen ben Staat gegeben. Und fo ift auch, nur nicht fo fonell, die Sache vor fich gegangen. Nicht mit Giner Generation war's beim Bogel abgethan; und wie man von haarlofen Thieren. bie nach bem Norden verfett, und von Bferden, die bem Saumbienft gewibmet werben, berichtet, fo fonnte, mas in ben Eltern bloger Trieb mar, erst in den Rindern Gestalt bekommen, und mußte mandes beschwerliche Stadium burchrungen werben, eh' ber Sieges= gefang ber Lerche bie Sonnennahe verfündete. Wir konnten ben Bergleich mit ben Rebern noch weiter ausspinnen, und von bem Stadium der Bureaufratie ale einer Art Feberfrantheit reben, in welcher ber Theil die beften Krafte des Gangen absorbirt, im Beftreben an beffen Stelle fich zu feten. Und warum follte nicht auch ber Staat als organische Bilbung Rrantheiten unterworfen fein? Bollendet ift er nicht, und tann er es fo wenig fein, als irgend etwas auf Erben. Auch der Flugapparat des Bogels ift es nicht; und tonnte ber Bogel reben, fo wurden wir manches tragitomifche, wo nicht rein tragische Abenteuer, zu hören bekommen, bei welchem in Rolae eines allzuargen Regenauffes die Feber ihren Dienft verfagt hat. Riefe aber ber Menfch aus ahnlichen Grunden: ich habe ben Staat fatt, bie Befellichaft tann feiner entrathen: fo gliche er bem Bogel, ber nach einem bofen Sturm feine Febern ablegen wollte, im Bahn, mit ber blogen Saut fich behelfen zu konnen: er würde im günftigsten Fall zur Flebermaus, ble nur in Nacht und Nebel ihre Flügel zu spannen versteht. Dies erklärt übrigens vielleicht, warum die feudalen und episcopalen Flebermäuse so sehr die Feber anfeinden, und der so cialen Bewegung sich anschließen; aber die Feber ist den Stürmen, die von diesen Elementen heraufsbeschworen werden, gewachsen, und sie wird ihre Schuldigsteit thun.

Dier wollen wir zwei wefentliche Buntte ber focialen Frage beleuchten, Die gewöhnlich theils mit Absicht, theils aus Brrthum im Dunkeln gelaffen merben. Erftens find alle focialen Fragen nicht Rechtsfragen, fonbern Machtfragen: und bies ift augleich ber Grund, aus bem ameitens bie fociale Bewegung eine bem Staat principiell feinbliche ift. Go richtig es ift. aum 2med ber wiffenschaftlichen Untersuchung die Gesellschaft vom Staate getrennt zu betrachten, ebenso unrichtig ift es, biefe Trennung factifc vollziehen. b. h. fo weit treiben zu wollen, ale mare bie Gefellschaft etwas für fich Seienbes, bas auch ohne ben Staat in ber jetigen Geftalt fortbestehen tonnte. Beim Schonen bie Ibee thatfächlich vom Bilbe trennen zu mollen, mare basfelbe. Staat ift freilich nur ber Rahmen ber Befellschaft; aber er ift es, ber fie aufammenhalt, und in beffen Schranten allein es bem Menfchengeschlechte möglich geworden ift, ju einer menfchlichen Gefellicaft fich beranzubilden. Lakt biefe Schranten fallen, und bas gange Bilb gerrinnt, und an bie Stelle fefter Geftaltung tritt bas formlose Chaos. Jebe Revolution, jeder Rrieg, felbst eine bedeutendere Bahlbemegung genugt, um uns eine gang andere Befellichaft, ja oft bas gerabe Begentheil von bem, mas mir zu feben gewohnt find, por bie Augen zu führen: Die Revolution ftellt ben Staat in Frage: im Rrieg gelten Ausnahmsgesetze: Die Bahlbewegung taftet an ber Bafis bes Rechtsftaates. Der Staat ift nicht willfurlich erfunden; er ift die gewordene Form, unter welcher die Befellschaft als Ganzes ihre Thätigkeit entfaltet. Darum mare die Borftellung eines Staates ohne Gesellschaft nicht wiberfinniger, als es die ift einer Gesellschaft ohne Staat. Wir haben da nicht amei Begenftanbe vor une, fonbern bie zwei Seiten Gines Begenftanbes,

bie wir, wie gesagt, im Interesse ber Forfdung getrennt betrachten. aber nicht thatfäcklich trennen können, ohne den Gegenstand selbst zu zerftoren. Baren alle Menichen fittlich volltommen, wurden alle ben Borfdriften ber Bernunft gemäß leben, fo awar, bak ieber. burchbrungen von ber Bahrheit, nichts fei bem Menichen nütlicher als der Menich, vor allem ben Bortheil aller anftrebte: bann allerdings könnte die Gesellschaft bes Zusammenhalts entrathen, ben ihr die Form bietet, die mir Staat nennen: die Liebe murbe bas Befet erfeten: folang aber biefe Bollfommenheit aller Menichen nicht eingetreten ift - und ber flüchtiafte Blick auf bie Gefellschaft lehrt une, daß die Bermirklichung biefes Ideals in unendlich weiter Ferne liegt - bleibt ber Gesellschaft nichts übrig. als berart fich einzurichten, daß bem jum Befet erhobenen Allgemeinnütlichen, b. h. bem Recht in feinen vielfachen Berzweigungen. aller Wiberfetlichkeit gegenüber, burch Amang Geltung verschafft werbe. Daß die Strafe ben Einzelnen nicht zu beffern brauche, um bem Gefet Achtung zu verschaffen, haben wir in ber Ginleitung fcon auseinandergesett. Diese Ginrichtung, mag fie bann eine ftramme ober noch fo Tofe fein, und was immer für einen Namen führen, wird immer, insofern es nämlich babei am allerwenigften auf den Namen ankommt, aus der Gesellschaft eine Art Staat machen, der in eine Art Regierungsgewalt fich jufpitt, und die Befellschaft zur einheitlichen Berfon erhebt. Rur indem die zum Staat sich gliedernde Gesellschaft allmälig zur geiftigen Ginheit ward, ift ber Begriff ber concreten Freiheit und Gleichheit ihr jum Bewußtfein gekommen; und ba fie, nur jur Berfon fich jufammenfaffend, jum Bort wird beffen, mas fie als bas gleiche Recht aller erkennt, fo bort biefes Recht auf, eine Macht - ein wirkliches Recht zu fein, fobald die Gefellschaft ihre Berfonlichkeit aufgibt.

Nun haben aber in ber jum Staat geglieberten Gefellschaft außer den Rechtsbegriffen, die für alle Individuen dieselben — allgemein sind, besondere Mächte sich herausgebildet, welche wie alle Besonderungen dem Ganzen gegenüber und gegen einander feindlich sich verhalten. Je unvollsommener der Staat war, desto mehr beförberte er direct oder indirect die Heraubildung dieser

Machte, fowie beren allmäliges Berichminben ber florfte Bemeis ift von der Bervollkommnuna des Staates. Es würde uns zu weit und gang ab von dem Awed diefer Darstellung führen, wollten wir umständlich schilbern, wie durch geschickte Benützung ihrer Geiftesgaben, Körperfraft und Energie einzelne Kamilien zu Macht und Ansehen gelangten, und Borrechte an fich riffen, die ber Gewaltthatigfeit ben Stempel bes Abels aufbrudten; wie burch Rleif und Intelligenz, und nur geftütt auf die Macht des mnentbehrlich geworbenen Bewerbes, ein zweiter Stand, ber Burgerftand, fich emporrang, und, mas pon bem erstern wesentlich ibn unterscheibet. nicht burch Brivilegien, welche Andere unter feine Botmakigkeit gestellt hatten, sondern allein durch die Berbriefung seines Rechts auf die Frucht der eigenen Arbeit fich befestigte: wie durch die Rabiakeit feiner mit bem unbeweglichen Grund und Boden innig vermachfenen Beidaftigung, allen Unterbrudungen und Ausbeutungen zum Trot. ber Bauernftand als folder fich behauptete; wie endlich u. 3. bem Bauernftande gegenüber in bemfelben Gegenfat, ju welchem, bem Abel gegenüber, ber Burgerftand fich erhob, ber Arbeiterftand hervortrat, ber jungfte, wenngleich im Grund ber altefte von allen, als die vom Befit ganglich getrennte Berforverung ber Arbeitefraft. Es mare bies eine Befchichte ber Stanbe, beren es in Bahrheit - bas orientalifche Caftenwefen geht uns hier nichts an - nur biefe vier gibt, infofern die Mitglieder bes unrichtig fo genannten Beiftlichen-, Belehrten-, Solbatenstandes u. f. m. immer Einem biefer vier Stande angehoren, und hochstens im Sinn einer Corporation etwas für fich Seiendes barftellen können. Aber auch biefe vier mirklichen Stande konnten es bei aller Sonderungefucht, angefichts bes Baltens ber abenblandischen Cultur, ju feiner Caftenverfteinerung bringen, und gingen mehr ober weniger immer in einander über, bis fie endlich zusammenfloffen zu bem großen Strom bes Fortidritts, ber alle Stanbesvericiebenheiten wie hemmende Sandbante wegspült, und auf dem als sich felbit haltende Schiffe bie brei eigentlichen focialen Dachte bahintreiben: die Arbeitefraft, bas Capital, die Intelligenz.

Der moderne Staat, als die sittliche Schranke, innerhalb welcher ber Menich ben alten "Rampf um's Dafein" fortfest, kennt nur ein gleiches Recht für alle, wie er auch alle gleich perpflichtet: und er wird um fo mehr ber Bollfommenheit fich nabern, je confequenter er ben allein pernunftgemaken Staatsgrundfat burchführt, baf jeber Bflicht ein Recht, wie jebem Recht eine Bflicht zu entibrechen, und jebes Recht Jebem, ber bie bamit verbundene Bflicht zu erfüllen im Stande ift. offen und erreichbar zu fein bat. Wie bie concrete Freiheit zur abstracten, so verhält sich diese Gleichheit aller als bie concrete, prattifc-vernünftige und baber realifirbare, zur abftracten Bleichheit aller, die icon wegen ber natürlichen Ungleichbeit ber Menfchen unnatürlich, folglich unausführbar, und ausgeführt, nicht Gine Stunde haltbar mare. Die unbebingte Bleichheit aller kann nur von der Schlechtigkeit gevredigt, und von der Unwissenheit geglaubt werben: barum bient sie vortrefflich zur Berführung ber Maffen, bie noch nicht zur Ertenntniß getommen find, bak nur berienige Bolititer Recht behalt, ber mit allen brei focialen Dachten, wie fie eben borbanden find, qu rechnen berfteht. Der jeweilige Staat ift und tann nur fein ber Ausbruck bes Berhaltniffes, in welchem biefe Machte au einander fteben. Beruht er auf fittlichen Grundlagen, fo wird fein Streben immer babingeben, jeder von biefen brei Mächten nur nach bem Make ihrer Leiftungsfähigkeit, und infofern ihre Leiftung eine gemeinnützige ift, gerecht zu werben; aber schließlich werben es immer bie thatfächlichen Berhaltniffe fein, die ihm den bestimmten Charafter aufbruden, nach welchem er entweber ein Proletarierstaat, ober ein Staat bes Cavitale, ober ein Staat ber Intelligenz ift. Bas baber bald die eine, bald die andere der drei focialen Dadite für fich allein in Anspruch nimmt, tann im modernen Staate - wofern biefer feinem Begriff entspricht, b. h. in ber Berwirklichung ber concreten Freiheit und Bleichheit fo weit vorgeschritten ift, bak er ben Namen Rechtsstaat verdient - niemals eine Rechtsfrage fein. Um eine Rechtsfrage ju fein, mußte ber Un= ipruch ein allgemeiner und nicht der eines Theils der Gesellschaft

fein. Ift er ein allaemeiner, bann foll und tann ber Rechtsftaat ihm gerecht merben, mogegen für einen Sonberanfpruch ber Rechtsftaat weder etwas thun barf, noch etwas thun fann, ohne feinem eigenen Begriff untreu zu werben, fo bak in biefem Kalle ber betreffende Theil ber Gesellschaft nur fich selber zu helfen permag. aber auch gewiß immer hilft, wenn er bie Dacht bazu bat. Es handelt fich eben einfach um eine Machtfrage. Wir tommen barauf jurud, und merten hier nur noch an, bag nach unferm Begriff von der Menschwerdung ber Rechtsstagt feine angehorenen Denschenrechte, sondern nur erworbene Bürgerrechte kennt, und auch biefe nur ale allaemeine Staateburgerrechte auffaft, fo bak es für ihn por bem Gefet einen Standesunterschied nicht gibt. logifche Confequent ber angeborenen Menichenrechte berücklichtiat bagegen ber Machtstaat auch angeborene Stanbesrechte. und um biefe befonderen Rechte zu ichirmen, muß er zu besonderen Mitteln greifen, zu bevormundenden Braventivmakregeln, moburch er jum Boligeiftaat wird, ber oft die lebenefahiafte Renerung im Reim erstickt, weil der leifeste frifchere Luftzug ben abgelebten Gebilden ichaden konnte . beren Erhaltung feine Aufgabe ift. Der Rechtsftaat lakt ben Dingen ihren Lauf, mohlwissend, bag fie ihr beftes Correctiv in fich felbst haben; weit entfernt, die bloke Möglichkeit einer Gefetesübertretung, und mit ihr oft bas nütlichfte Beginnen au ftrafen, geht er repreffip por, und ichreitet erft ein, wenn das Gelet thatsaclich verlett worden ist. Darum ist mit bem Rechtsftaat die Freiheit und ber Fortichritt, mit bem Bolizeiftagt bie Unfreiheit und im gunftigften Falle Stillftand, ber aber gegen die Natur ber Dinge, folglich nur ein scheinbarer ift, ber nur zu balb ale Rückschritt fich entpuppt. Alle Barteifragen find gleichfalls nur Machtfragen; benn befinbet fich auch biejenige Bartei am Ruber, beren Sahne bie Sahne bes Rechtsftaats ift, fo fann fie boch am Ruber nur folang fich behaupten, als fie in ber Majoritat ift. Ohne einen Trager von ber erforberlichen Tüchtigkeit tommt eine Ibee fowenig zum Durchbruch, als ber Beift ohne Rorper feine Birtfamteit zu entfalten vermag. Daber tommt es, daß ber Rechtsftaat oft nur in Folge ber

Uneinigkeit der Partei, die ihn trägt, vor dem Machtstaat die Segel streicht, wie er überhaupt festen Bestand erst gewinnt, wenn die Erkenntniß seines Werthes eine allgemeine, und damit sie zu seinem Träger geworden ist, so daß er der wankelmuthigen Stütze einer bloßen Partei nicht mehr bedarf.

Die Entftehung ber brei focialen Machte verfolgt Budle in seiner Geschichte ber Civilisation in England bis zu ihren letten Urfachen, und weist an ber Band ber Statistit nach, wie, auker ber perfonlichen Energie, hauptfachlich Boben, Rlima und Rahrung die Bolfer ju bem gemacht haben, mas fie geworben find, und von welchen Folgen für die Cultur eines Boltsftammes beffen Berfetung in ein gunftigeres Land oft gemefen ift. "Go find die Araber in ihrer Beimat wegen der Durre ihres Bobens immer ein robes, uncultivirtes Bolt geblieben; benn in ihrem Falle, und so überall, ift groke Unwissenheit die Frucht groker Armuth. Aber im fiebenten Jahrhundert eroberten fie Berfien: im achten Jahrhundert den besten Theil Spaniens; im neunten das Bunjab, und am Enbe fast gang Indien. Sowie fie fich in ihren neuen Nieberlaffungen eingerichtet hatten, ichien ihr Charafter eine große Beranderung zu erleiben. Sie, die in ihrer Beimat nicht viel mehr als herumschweifende Wilde maren, konnten jest zum erften Male Reichthum ansammeln, und machten baber zum erften Dale einige Fortschritte in ben Runften ber Civilisation. In Arabien maren fie nur ein Stamm manbernder Birten gemefen; in ihren neuen Wohnfiten murben fie Grunder mächtiger Reiche, bauten Stabte, fundirten Schulen, sammelten Bibliotheken, und die Spuren ihrer Macht find noch in Cordova, Bagdad und in Delhi zu feben." 1) Das Capital anerkennt Budle ausbrudlich als ben unerläglichften Bebel alles Fortschritts und aller Civilisation, und fagt: "Wenn bie Broduction größer ift, ale die Consumtion, fo entsteht ein Ueberfdug, ber nach befannten Befegen fich vermehrt, und ichlieflich ein Fonds wird, aus welchem unmittelbar ober ent-

<sup>1)</sup> S. Th. Budle's Gefch. der Civilifation in England, beutsch von Ruge, Leipzig und heibelberg 1868, B. I. S. 41.

fernt alle erhalten merben, die das Bermogen, pon dem fie leben. nicht felbst erzeugen. Und erst ba wird die Existenz einer intelligenten Classe moglich weil jest zuerft eine porbergangige Anfammlung stattfindet, Die ben Menichen erlaubt zu perbrauchen, mas fie nicht hervorbrachten, und fich fo Gegenständen zu widmen, wozu in ihrer früheren Beriode ber Drang ihrer täglichen Bedürfniffe ihnen feine Zeit übrig gelaffen haben wurde. Daber muß von allen aroken focialen Berbefferungen bie Unfammlung bes Reichthums die erfte fein, weil ohne fie weber Sinn noch Dufe für bie Erwerbung von Renntnissen porbanden fein kann, von benen. wie ich hernach beweisen werbe, ber Fortschritt ber Civilisation abhanat." 1) Daneben zeigt une biefer tiefblickende Biftorifer an ber Cultur bes orientalischen Alterthums, wie eine allauleicht geminnbare Nahrung einerseits zur Gleichgiltigkeit. Trägheit und Berarmung, anderseits zu einer übermäkigen Anhäufung bes Reichthums und folgerichtig zur Berachtung ber Arbeit und zur Despotie führe: mahrend unter bem gemäßigtern Simmel Griechenlande gleichmäßigere Berhältniffe eintraten, und die Phantafie, anftatt von extravaganten Raturericheinungen zu den mahnwitigen Kafeleien abergläubiger Janorang verleitet zu werden, durch die machsende Intelligens mohlthatig beschränft, ein Lebensbild entfaltete, baf heute noch die Bewunderung der civilifirten Welt bilbet. Dit ber Sicherheit bes Mechanikers, ber nach Ausscheidung bes burch bie Reibung verloren gehenden Kraftaufwandes bie fähigfeit seiner Maschine genau berechnet, zieht Budle alle Umstände, die hemmend und fördernd mitwirken, in und legt uns die Gründe dar, aus welchen auch die Bilbung bes alten Rom eine gemiffe Bobe nicht überfteigen konnte, untergeben mußte, und von der modernen Cultur, beren Lofungewort Berallgemeinerung ber Intelligeng ift, fo unenblich überholt wurde, daß fie und alles, was vor ihr Cultur genannt zu werben pflegt, ben Namen gar nicht verbient.

<sup>1)</sup> A. a. D. B. I. S. 38.

Diefe Anschauung, nach welcher bie Cultur nichts als bas Refultat ber Umgebung bes Menichen, und in erfter Linie einer ftarkern Nahrung ift. beren schwierigere Beschaffung bie Arbeit und mit ihr den Arbeiter werthvoller, und icon daburch den Bohlftand und mit ihm die Intelligenz allgemeiner macht, befindet fich in vollfter Uebereinstimmung mit ber Lebre Darmin's, mit ben Gefeten, nach welchen jede Fortentwickelung, mithin auch bie ber Intelligeng por fich geht. Mur ber Begriff ber Sittlichkeit konnte trot bem gründlichften Studium Rant's bem englischen Senfugliften nicht flar werben; aber bennoch, und wie fehr auch Budle gegen allen Ibealismus fich ftrauben, wie zerfetend auch fein Materialis= mus gegen alle Moralität verfahren mag, ber rein fittliche Charafter ber echten Cultur tritt bei ihm flarer, ale bei allen andern Siftoritern, hervor. Bergleichen wir mit ihm Begel's Philosophie ber Geschichte, welche bie orientalische Belt ale bie thrannifde Rindheit bes Menfchen, Die griechifche als fein Junglingsalter bezeichnet, bas in seiner Begeisterung für ideale Schonheit nicht einmal merkt, wie seine Freiheit auf Sclaverei gegründet ift; ermagen wir ferner, wie da Segel in ber romischen Welt bas egoiftifche Mannesalter erblickt, für bas es teinen höhern 3med gibt, benn mas ber Berftand als fein eigenftes Intereffe ihm barftellt; und wie er im driftlich germanischen Zeitalter bas beginnende Reich der Bernunft begrüßt, deffen leitender Gedanke das allgemeine Wohl ift; - fo finden wir zwischen beiden Welt= anschauungen feinen Wiberspruch. Es leidet nur jebe an einem Mangel, ber in ber andern bie Erganzung findet. Die physische Begrundung Budle's ift einerfeits nur bie Beftätigung ber ibeellen Begrundung Begel's, wie anderfeits Budle's Begrundung ber ideellen Bestätigung bedarf, wenn anders die in Rede stehende Aufeinanderfolge als verursachte Wirfung fich erweisen und ber Sittlichkeitsbegriff, beffen Borhandensein nicht geläugnet werben fann, erklart werden foll. Dag bas Chriftenthum nicht einen einzigen Grundfat ausgesprochen hat, ber nicht ichon früher ausgesprochen worden fei, ift unbestreitbar: aber ebenso unbestreitbar ift es, bak bas Chriftenthum seinen Grundsagen eine fo allgemeine Berbreitung

verschafft hat allein durch die allgemein fakliche Weise, in der sie von ihm ausgesprochen worden find. Die Macht ber fittlichen Bahrheiten laugnet Budle, und er muß fie laugnen, weil er ben Berthmeller bafür verliert, indem er, die Sittlichkeit mit der Moral zusammenwerfend, den engen und wandelbaren Standpunkt biefer für ben Standpunkt iener halt. Die Sittlichkeit ift eine Macht, weil das rein menschliche, das allgemeinste Interesse in ibr jum Ausbruck tommt, wie im natürlichen "Rampf um's Dafein" nur bas jur Macht wirb, was bie allgemeinsten Berbaltniffe in fich aufzunehmen vermag. Bas Budle Intelligen z nennt. begreift offenbar auch das in sich, was wir Sittlichkeit nennen: barum ftellt er bie Intelligeng über alles, gerath aber bamit in eine Begriffspermirung, bie ihn felbst nicht pollfommen befriedigt, und einen leeren Rled in ihm gurudlagt, ben er in gang willfürlicher Weise ausfüllt. Bir meinen die höchft merkwürdige Stelle über Unfterblichkeit in feiner Beurtheilung von Mill's Werk über die Freiheit. 1) mo er ausruft: "Mich buntt, die Besten unter uns mußten, wenn fie ihr Liebstes sterben seben, der Troftlofigfeit erliegen, begten wir nicht die tieffte Ueberzeugung, daß nicht alles wirklich porüber fei: bag wir vorerft nur einen Theil gefehen haben, und bag noch etwas zurudbleibt. Etwas zurud, etwas, was das Auge ber Bernunft nicht zu erkennen vermag, worauf aber bas Auge ber Liebe gerichtet ift." - Auf diefe Stelle fommen wir am Schluf biefes Buches jurud. hier haben wir fie nur berührt ale ben fchlagenbften Beweis, daß es fein Berftandnig des gangen Menfchen gibt, wenn man die Vernunft, die adaquate Identitat von Wiffen und Empfinben, nicht wesentlich vom Berftand unterscheibet; bag ber Materialismus nicht ausreicht, um bas Wefen bes Beiftes, und eben barum auch bas Wefen bes Gefühls in befriedigender Beife zu erklaren; baf die Intelligens felbst erft im Sittlichkeitsbegriff ihren Abschluß findet; und daß die Macht ber Ibeen, die in der Welt bes Beiftes das find, mas in ber natürlichen Welt die Naturgefete, an der Entwickelung der Cultur genau so viel Theil hat, als Boden,

<sup>1)</sup> Deutsch von Afcher, Leipzig und Beibelberg 1867, S. 112.

Klima, Nahrung und die übrigen finnlich wahrnehmbaren Erscheinungen. Wir halten die Wahrheit so hoch, als Buckle sie hält; nur gibt es für uns auch sittliche Wahrheiten, und schätzen wir u. z. als nothwendige Consequenz des Monismus, die materiellen und sittlichen Entdeckungen der Wissenschaft gleich hoch.

Die Arbeitefraft, ale bie Frucht gunftiger Bobenverhaltniffe, das Capital, ale bie Frucht ber Arbeitefraft, und bie Intelligenz, ale die Frucht bee Capitale, find bie brei Momente. bie, wechselseitig fich fortentwickelnb. Boben und Rlimg beberrichenb. die Nahrung und alle Lebensbedingungen verbeffernd, zu brei Mächten herangewachsen find, welche mit Gifersucht um die Oberherricaft tampfen, wobei die fcmachern gegen die ftartern fich verbunben, um nach errungenem Siege fich wieber zu trennen und neue Bundniffe einzugehen. Im Drang nach Erhöhung ber eigenen Macht find alle brei fich gleich; aber ihr Berhaltniß zum Staat ift ein grundverschiebenes nach Maggabe ihrer historischen Aufeinanderfolge. Rein anderes Beispiel gibt uns ein fo anschauliches Bilb von der Identitat des Caufalgesetes mit der bigleftischen Bewegung. Die Arbeitetraft ift bas Ursprüngliche, und in ihrem Ansichsein bas Objective, Unmittelbare; aus ihr ringt bas Capital ale ein Subjectives sich empor, ale etwas Mittelbares, burch die Arbeit Geworbenes, bas für fich zu sein strebt; aber für fich allein ift es nichts, und in feinem Ringen nach Sein führt es ju einer höheren Bermittlung ber Arbeit, jur Intelligeng, bie als an- und für = fich = seiend sich bethätigt, indem sie nicht nur das Rapital verwerthet, in neuen Arbeitsstoff es umset, und dadurch bie Arbeit zu immer höherer Bollendung leitet, sondern felbft zur Arbeit, und als Subject-Object fich felbst zum Stoff wirb, und so die höhere Bermittlung als Unmittelbares fett, woran die Bewegung neu anbebt, und Entbedung an Entbedung, Wahrheit an Bahrheit reihend, ben riefigen Rettenschluß bilbet, ben wir mit bem Ramen Cultur zusammenfassen. Selbstverftandlich ift auch die Arbeit auf ihrer unterften Stufe eine Bermittelung, und haben wir fie hier nur im Berhaltniß zu einer höhern Bewegung und Ber-

mittlung ale ein Unmittelbares, ale Ausgangepunkt, betrachtet. Die bialektische Bewegung ift eine unendliche - wenn wir uns bilblich fo ausbruden burfen - nach beiben Seiten unendliche, mo immer man bamit beginne. Wie mir die Arbeit jum Cavital, biefes jur Intelligeng und biefe wieder von Bahrheit gu Bahrheit gu immer höheren Bermittlungen gelangen feben: fo ift von der andern Seite Die Arbeitsfraft als folche eine bobere Bermittlung ber Nahrung und diefer gegenüber bas Rlimg, und im Berhaltnik zu biefem ber Boben bas Unmittelbare u. f. f. zuruck burch bas unermekliche Reich ber chemischen Berbindungen und Lösungen. Die Cultur ift nichts anderes, als das Refultat zahllos in einander greifender und einander ablösender Ursachen und Wirfungen, und sicherlich ift der Monismus nicht die Weltanschauung, welche die Identität aller biefer Urfachen und Wirkungen verkennt; aber wollte man barum fagen, bag bie Sittlichkeit nichts anderes fei, ale bie Wirfung ber Nahrung, fo murbe bamit gar nichts, ober wenn man lieber will, etwas ganz Unverständliches gesagt. Die Unbegreiflichkeiten, die fogenannten Rathfel ber Ratur ober des Lebens, haben feinen andern Grund als bas theilweise Berbectfein einer Schluftette: und wir meinen, es gebe an ber ewigen Schluftette bes Berbens fo viele Theile, die der Menschengeist nicht enthüllt hat, und höchst mahrscheinlich nie enthüllen wird, bak es uns, gelinde gesagt, als febr überflüffig erscheint, klar gewordene Ringe und Berbindungen wieder zu verbeden. Dies thut, wenn auch mit ber entgegengefetten Ab= ficht, ber alles in Ginen Topf werfende Materialismus. Den Begriff ber Ibentität stellt er einfach auf ben Ropf, indem er baraus eine Ginerleiheit schmiebet. Wir wenigstens verfteben barunter die Einheit des Gangen und nicht ber Theile: und gerade die Identität ift es, die uns lehrt, das Wefentliche an ben Dingen in beren begrifflicher Busammenfassung, in ber verbindenden Unterscheidung zu fuchen. Sowenig ber echte Mensch ein Affe ift. weil er vom Uffen abstammt, und wie überhaupt bas Befentliche ber Wirkung nicht in ber lettnachweisbaren Urfache liegt - fonft gabe es auch keinen wefentlichen Unterschied zwischen einem Belden und einem Reigling, amifchen bem Genie und bem Ibiotismus -

ebenso sagt eine Untersuchung der Nahrung uns nichts über das Wesentliche der echten Cultur; und je weiter wir in unserer Unterssuchung hinter die Nahrung zurückgehen wollten — was wir logischer Weise auf diesem Wege auch zu thun hätten — besto dunkler würde die Frage sich gestalten. Nur die zusammensassende Idst das Räthsel des physisch unerklärlichen Fortschritts. Nicht die Intelligenz als solche, sondern die Intelligenz als Arbeit, und diese wieder als die Bethätigung der Gemeinnützigkeit, dietet uns einen Standpunkt, von dem aus der sociale Kamps im Lichte der Sittslichkeit uns zur Erscheinung kommt.

Angeborene Menschenrechte fennen wir nicht. Der gur Lehre Darwin's aufrichtig fich bekennt, muß biefes Opfer fich gefallen laffen, wie jeder ehrliche Junger der Freiheit alle Borrechte fallen laffen muß. Bir kennen nur Rechte, welche- ber Menich fich ermorben hat, die aber - wir fonnen dies nicht zu oft mieberholen - im Rechtsftaate, wenn anders biefer feinen Ramen verbienen foll, ohne Unterschied jedem auganglich zu fein haben, ber bie entiprechenden Bflichten zu erfüllen im Stan be ift. Wir haben ichon gezeigt, bak ber Rechtsbegriff ungertrennlich ift vom Staatsbegriff, und daß die fogenannte Befellfcaft ober Societat mit bem Aufhören bes Staates eine gang andere Gefellschaft mare. Wir haben ferner gezeigt, bag bas Capital hober fteht als die Arbeit, die Intelligenz höher als das Capital, und baf bas Borberrichen bes Ginen biefer brei Momente bem Staat einen bestimmten Charafter aufdrudt, nothwendig aufdruden muß, weil jeber Staat nichts anderes ift, als die Aufammenfaffung einer bestimmten Gefellichaft, die ohne biefe Busammenfassung auseinandergeht, fich auflöst, zu etwas Anderm wird, aber zusammengefaßt, nur bas fein tann, mas eben aus ber Zusammenfaffung ber Berhältniffe, in welchem ihre Elemente gerabe zu einander fteben, fich ergibt. Die Berhältnisse biefer Elemente zu einander abzuändern liegt nicht in ber hand bes Staates, und wenn fie felber fich anbern, anbert fich ber Staat in entsprechenber Beife. Wie haufig find die Aufgeklarten, die an tein Bunder glauben, und doch vom Rechtsftaat ein Bunber forbern, wie eine plotliche Ummandelung

ber Gesellichaft Gines mare! Sie find bie Freunde bes Rechts. ftaates, und werben, seine Achtung untergrabend, an ihm au Berrathern. Alles, mas ber Rechtsftaat fann, ift, eine bereite im Buge befindliche Ausgleichung ber focialen Berhältniffe burd entipredende Inftitutionen gu forbern. Weber die Intelligenz, noch das Capital, noch die Arbeitsfraft als folde hat ein besonderes Recht für fich: herrscht Gines biefer Domente por, fo hat es eben bie Macht bazu, und verwandelt fich biefe nachträalich in ein Recht, richtiger gesprochen, in ein Borrecht, gerade wie es feinerzeit ber Abel gethan hat. So tann es einen Gelbftaat geben, in welchem bas Cavital alle Dacht an fich reift. Ebenfo konnen die Arbeiter ale folche, fobald fie in überwiegender Anzahl porbanden find, zu einem eigenen Stand fich gufammenthun, und einen Geldstaat in einen Arbeiterstaat vermanbeln. ber das Capital als rechtlos erklärt: aber auch das nicht, weil fie bazu bas Recht, fonbern weil fic bie Macht bazu haben: biefe Macht wird erst später zum Recht, wie jede Revolution erft burch ihren Sieg und die Behauptung besfelben als berechtigt fich ermeift. Auch ein Ginzelner fann unter Umftanden mit Glud revolutioniren: ber Bratorianer verfügt baburch, bak er feinem Cafar unentbehrlich ift, über eine bedeutende Macht, und fest alles burch, felbst bas Wiberfinnigfte. Die Wiener Seter hielten fich auch fur unentbehrlich, weil fie bachten, die großen Journale mußten auf alle ihre Forderungen eingehen. Sie täuschten sich barin, und ihr Strike miklang naturgemak. Und er ift auf lange Zeit miklungen, weil die Auflehnung nicht burch ben Polizeiftaat, ber bamit nur feine eigene Difbilligung bewiefen hatte, gebrochen ward, fondern burch ben Rechtsstaat, ber innerhalb ber Schranken bes Gefetes ben focialen Machten geftattet, ihre Rrafte zu meffen, und ben Setern thatfächlich bargethan hat, bag fie nicht bie Macht hatten, überspannte Forberungen burchzuseten. Baren ihre Forberungen nicht augenscheinlich überspannt gemefen, so murben bie Arbeitgeber es fein haben bleiben laffen, bas Bublifum, von bem fie wieder abbangen, in's Mitleiden ju gieben. In biefem fleinen Beifpiele fpiegelt fich ber gange Werth bes Rechtsftaates.

Es springt in die Augen, baf alles Uebermuchern ber Ginen ber brei focialen Dachte nur bom Uebel fein fann. Das Capital an der Spite ber Macht muß naturgemaß bie Arbeitefraft wie bie Intelligenz fnechten und aussaugen. kann aber bafür höchstens zu einer Aftercultur gelangen, wie fie die alten Staaten bes Orients aufweisen, ber heute noch an ben Folgen jener Ginseitigkeit barnieberliegt. Kommt die Arbeit als folche an's Ruber, so wird fie bas Capital zerftören, bie Intelligenz nach Möglichkeit beeintrachtigen, und, wenn auch noch fo fehr wider ihren Willen, ben Buftand allgemeiner Noth wieder gur Bluthe bringen, aus bem bie Denfchheit burch Schaffung bes Capitals und ber Intelligenz im Schweiße ihres Angefichts sich emporgerungen hat. Nur unter ben Bortampfern dieser Macht, b. h. ber Arbeit als folder, ist der Ruf nach Abichaffung bes Staates und Erfetung bestelben burch eine unbefannte Groke, die Gefellichaft ohne Staat, laut geworden: es ift aber auch ganz confequent, sobald man bas Unterfte zu oberft fest, energisch im Rudzug begriffen zu fein. Wenn wir bagegen bie Intelligeng an die Spite ber brei focialen Machte ftellen, fo fagen wir bamit nicht, baf fie bas Recht habe, bie Macht einseitig an fich zu reißen; hat fie die Macht, einseitig zu herrschen, fo wird auch fie - es tann eben auch ein Broletariat ber Intelligenz geben - bas Capital verfolgen, bie niedrigere Arbeitsfraft mifachten, und eine widerfinnige Cultur an ben Tag forbern, die aus Mangel an einem sittlichen Salt unfehlbar untergeht. Bier wird vielleicht Einer unferer gutigen Lefer auf einer Inconfequeng und ertappen wollen, und meinen, daß wir ber Sittlichkeit ein Recht ausprechen, bas ihr von Saus aus zufomme, und ichon barum eine Dacht barftelle. Richts liegt uns ferner. Es gibt nur Gine Art Recht: nur infofern die Sittlichkeit, als ber hort ber Bemeinnützigkeit, als bie Bermittlung, als die Berfohnung ber brei focialen Machte anerfannt, in ber staatlichen Gefellschaft zu überwiegenber Dacht gelangt, tann fie die Führung übernehmen. Recht und Macht find ungertrennlich: bie Befähigung, bie einem Recht entsprechende Pflicht zu erfüllen, ift, ftrenggenommen, die noch nicht entwickelte Macht, die Macht im latenten Buftanbe. Der ohne biefe Befähigung, ohne

bie latente Macht in sich zu tragen, ein Recht anstrebt, wird entweber es gar nicht erlangen, ober wenigstens sicherlich nicht behaupten können. Diejenigen, welche die Sine ber brei socialen Machte
einzig und allein auf Grund eines sogenannten natürlichen
Rechts ober aus bloßer Herrschsucht zur Empörung gegen die
bestehende Ordnung der Dinge antreiben, stehen auf berselben Stufe
mit den Schmeichlern, die einen entthronten Fürsten, dessen Recht
besser als irgend Sines verbrieft sein mag, dem aber nur eine winzige Partei anhängt, zu einem Eroberungszuge bewegen, der nur Menschenblut kosten und nur Menschenblut eintragen kann. Wo die Sittlichkeit nur theilweise anerkannt ist, da ist eben der Tag ihrer
Herrschaft noch nicht angebrochen; und die im Namen einer noch
unreisen Ibee zur Empörung Getriebenen sind Betrogene, die der
"Kampf um's Dasein" naturnothwendig verschlingt.

Der Rechtsbegriff ift ungertrennlich von ber Anerkennung: benn wie alles Brivatrecht nur daraus ermächst, daß, mahrend ber Eine Theil für irgend eine Leistung ein Recht erwirbt, der andere Theil zu einer Gegenleiftung fich verbindet, und damit biefes Recht anerkennt: ebenso geht alles öffentliche Recht aus einer öffentlichen Anerfennung hervor. Unfere Begrundung des Eigenthumerechts ift keine metaphpfische, sonbern eine thatsächliche, und es gibt keine andere, fobald man ben "Rampf um's Dafein" ale bie Burgel aller menschlichen Entwickelung gelten läßt. Nur bas thatfächliche Recht vermag fich zu behaupten. Dies hindert nicht, daß es auch ein formelles Recht gebe, daß gar Manchem Unrecht wiberfahre; aber geholfen tann ihm eben nur werben, wenn fein formelles Recht thatfachliche Anerkennung findet. Trot all bem Gerede von menfch. lichem und göttlichem Recht, hat biefe Anschauung in Bahrheit immer gegolten; nur ausgesprochen murbe fie rund heraus erft in ber neuern Zeit, u. 3. noch bor dem Auftreten ber Lehre bom "Rampf um's Dafein", als bas Recht ber vollbrachten Thatfache. Nichts ift natürlicher, als bag bas sittliche Gefühl bagegen sich auflehne; jedoch vernünftig handelt nur der, ber in's Unabanderliche fich fügt, und burch allmälige Rlarung ber herrschenben Begriffe und Entwickelung fittlicher Grundfate eine beffere Zeit anbahnt.

Die Sittlichfeit felbit bat nur einen formellen Berth. folange fie nicht zu einer überwiegenben Anerkennung gelangt: bak fie aber immer allgemeinere Anerkennung finden mird. verburgt ihr bie unbeftreitbare Thatfache. bag ihre Borfdriften für niemand eine Ausnahme machen, bag fie allen zu Gute tommt, und bag eben barum nur bie auf fie gegrunbeten Ginrichtungen eine fichere Bemahr bauernbes Bestanbes in fich tragen. Damit berichtigt fich von felbft, mas Budle 1) über die Unmöglichkeit fagt, burch Regierungsmagregeln mahrhaft zu nuten. Jede Regierung, die auf ber Bobe ihrer Zeit fteht, ift burchbrungen von ber Bahrheit, die er 2) ausspricht: "Die Reformer unserer Tage schwammen mit bem Strome: fie beförderten, mas unmöglich ausbleiben tonnte." Wer ba meint, ber Staat fei im Stande, ber Gefellichaft ben geringften Grundfat aufzudrangen, der nicht der ihrige ift, ber lefe, wie uns diefer geniale Forfcher 3) an der Sand der unerbittlichen Statistif nachweift, bag in ben verschiebenften Staaten bie Rabl ber Diebftable, Raubanfalle, Morbe, ja felbft ber aus Bergeklichkeit unadreffirt aufgegebenen Briefe Jahr aus Jahr ein mit einer Beftanbigfeit in gleichem Berhaltniß gur Bevolferunge. zahl fteht, daß man absichtlich, um nicht zu feben, die Augen schließen muß, wenn man nicht zugeben will, daß zahllose Urfachen babei im Spiel find, die ber genialfte Staatsmann nicht beherrschen tann. Seite 28 zeigt er une, wie in England die Rahl ber jährlich gefcoloffenen Chen in bemfelbem Berhaltnig fteigt, in welchem bie Rornpreise fallen! Der Fortschritt, der fittliche wie der materielle, ift unläugbar; aber oft bebarf ber fleinfte feiner Schritte eines vollen Jahrhunderts. Die humanitat, die herrlichfte Berkörperung wohlverftanbener Intelligenz, ift in ftetem Bachfen begriffen. Selbft bie Rriege unferer Zeit werben, trop ber außerordentlichen Leiftungefähigkeit ber modernen Mordwerkzeuge, humaner geführt. Und gibt

<sup>1)</sup> A. a. D. Bb. I. S. 235-248.

<sup>2)</sup> Seite 237.

<sup>3)</sup> A. a. D. B. I. S. 19-29.

es auch felbst an ben Grenzen civilifirter Staaten noch Bolterschaften, Die ben Kriegsgefangenen Ohren und Rafe abichneiben: es fann nicht mehr geschehen, daß ein Staat, ber an ber Spite ber Civilis fation fteht - wie es Mommfen bom glorreichen Julius Cafar erzählt - ben Befehl ertheile und ausführe - Urello: buum, die lette Burg ber Relten, batte nach belbenmutbigem Widerstande fich ergeben, ba mittelft unterirbifcher Stollen bas Trintmaffer ihr abgeleitet worden mar - "um die letten Berfechter ber Sache ber Freiheit zu kennzeichnen, einer gesammten Besatung bie Kanbe abzuhauen, um fie alfo einen jeben in feine Beimat zu entlassen." 1) Wir brauchen, in der That, nicht fo weit zuruckzugeben. und nur die neuere Gesetgebung, mit der des vorigen Jahrhunderts 211 pergleichen, um uns zu überzeugen, baf ber moderne Staat ber Barbarei früherer Zeiten mehr und mehr fich entwinde. Aber wie unlaugbar auch ber Fortschritt ift, fein Ginzelner vermag es. einer neuen Ibee Geltung zu verschaffen, die nicht ichon Burgel gefakt hat im Bolt, ober neue Festigkeit ju geben einem alten Brincip. beffen Burgel verdorrt ift. Auf daß eine neue Ibee Burgel faffe, bat ber Boben erft allmällig bafür empfänglich gemacht zu werden. Hat sie einmal tüchtig Wurzel gefakt, bann breitet sie unaufhaltsam fich aus, und machft, und tragt Frucht um Frucht, bis eine bobere, allgemeinere Idee, die allein fie zu verdrangen die Macht hat, fie abzulofen tommt. Eben weil die Ideen Gemeingut der Menschheit find, tann ber einzelne Menschengeift ber Menschheit nichts vorschreiben: aber erkennen mag er an bem Wege, ben ber Staat manbelt, die Wahrzeichen ber Freiheit, und an biefen, ob er meiter ober naher ftehe bem Ibeale, beffen allmalige Bermirtlichung ibentisch ift mit ber möglichsten Steigerung bes Befammtwohles.

Wer vom Ibealisten nicht herabsinken will zum Ibeologen; wer nicht leere Abstractionen höher stellt, benn praktische Wahrheiten; ber barf nie aus ben Augen lassen, bag ber menschliche "Rampf um's Dafein" schließlich um ein einziges Wort sich

<sup>1)</sup> Romifche Geschichte, Berlin 1861, Band III. S. 279.

breht, um bas fleine Bortchen Brot, und baf jum Brot - wie überbaupt ber Selbsterhaltungetrieb im weitesten Sinn gefafit zu werden hat - auch bas Luxusgebad gebort. Der Drang nach Leben und Lebensfreuben, die Energie, mit welcher biefer Drang auftritt, ift und bleibt unter allen Umftanben bie Grundtriebfeber alles menichlichen Fortschritts. Nach Brot begehren, und das Brot bewahren und verbeffern wollen, ift Gius. Wir haben ba ein Naturgefet vor une, bem gemäß jebes lebende Befen nach Erhaltung ftrebt; aber Naturgefete tennen meder Recht noch Unrecht. benn ber Begriff bes Rechts hat erst mit dem Staate begonnen. Erst bie Arbeit gab ben Befit, ber zum rechtlichen Gigenthum murbe; barum konnen wir allerdings bie Arbeit als bie Quelle bes Rechts bezeichnen: fo widerfinnig es aber mare, icon in der Quelle mit der Schiffahrt beginnen zu wollen, weil aus ber Quelle ber Strom wird: ebenfo widerfinnig ift es, an bie bloke Arbeit ohne Berudfichtigung ber Leiftung ein Recht zu fnupfen. Die Arbeit als folde ift bem Recht gegenüber eine latente Macht, aus welcher teine beliebige Macht, sondern nur die Macht fich entwickeln kann, die latent icon vorhanden ift. Alle fittliche Beariffe find erst im Staat entstanden oder tar geworben, und sie allein find es, die ihm einen eblen ober uneblen Charafter aufbruden, je nach bem Dage, in welchem fie felbst abaquat sind, und in ihm sich verwirklichen. Diese Berwirklichung ift nichts anderes, ale bie Tiefe und Ausbehnung, in ber fie um fich greifen. Je allgemeiner die humanitat, die oberfte von allen fittlichen Ideen, wird, befto mehr wird fie allen Sandlungen bes Rechtsstaates bie Barte nehmen, welche bie abstract logische Anwendung bes Rechtsbegriffs mit fich führen murbe: fie ift es. die ihn verpflichtet, in allem ben golbenen Mittelmeg einzuschlagen, und in bringenden Fällen, in welchen nur rasche Silfe ju helfen vermag, die Leiftung vorauszuseten, und zwar nicht als Gnabe, fonbern ale vernunftgemäße Bervollstanbigung bes fittlichen Rechtsbegriffe. Auf ihr Beheiß wird ber Rechtsstaat, wo Familie, Genoffenschaft und Gemeinde, die querft Berufenen, nicht auslangen, den Arbeiteunfähigen unterftugen, mittellofen Rranten pflegen, burch bie möglichfte Berbreitung ber Intelligeng bie Leiftungsfähigkeit bes Gingelnen heben, alle Binberniffe bes freien Sandels und Berkehrs befeitigen, und burch Beforberung der Association auf allen Gebieten — ift boch ber Rechtsftaat felbst nur eine, wenn auch nicht freiwillig entstandene, so boch zu einer freiwilligen geworbene Affociation - ber Ohnmacht, die bas Einzelwesen mit sich auf die Belt bringt, mit ber gangen Macht des Gemeinwefens unter die Arme greifen; aber fein Abgeorbneter ber Nation barf einen Rreuger bewilligen, und folglich barf ber Rechtsftaat feinen Rreuger verausgaben, ber nicht birect ober indirect ber gangen Ration gu Gute fommt. Bebes Bert echter humanitat frommt bem groken Bangen: aber Gines ift es. bie Barten einer unpraktifch eifernen Confequeng ju milbern, wie es eine ware, wenn man fagen wollte: ber Rechtsftaat ift aus bem ..Rampf um's Dafein" hervorgegangen, feine Freiheit beruht auf der Selbsthilfe, und ber fich nicht felbst helfen tann, ber hat eben unterzugehen: - etwas Anberes bagegen, ja bas gerabe Gegentheil bavon ift es, die Milberung ber Confequeng bis gur Inconsequeng zu treiben, und bie Opfer, die der Gingelne, um die Bortheile bes Gemeinwefens ju genießen, bem Gemeinwefen, mithin ber Gefammtheit ber Nation bringt, und zu bringen auch verpflichtet ift, jum Sondernugen eines bestimmten Standes - amischen bem untergehenden Abelstand und dem in der Heranbildung beariffenen Arbeiterstand berricht fein wesentlicher Unterschied verwenden zu wollen. Es ware bies nichts Geringeres, als eine Untermuhlung bes Eigenthumsrechts, bes Rechts überhaupt, mithin des Rechtsstaates. Ginen britten Ausweg gibt's da nicht: entweder hören alle Stände auf, oder wir haben wieder Standesunterschiebe, Borrechte, Alles, nur teinen Rechtsstaat.

Hennzeichnen. Der scharffinnige Laffalle nat vollfommen erkannt, baß bei geregelten Rechtsverhältnissen Angebot und Nachfrage bie beiben Factoren sind, durch beren Berhältniß der Werth einer Waare bedingt ist: je größer das Angebot, besto billiger, je größer die Nachfrage, besto theuerer wird sie. Daraus ergibt sich logisch, weil naturgemäß, und was Laffalle mit Recht als ein eisernes

Gefet bezeichnet: bak bas Marimum, bas ber gang gemeine Arbeitgeber gablt, bas Minimum ift, womit ber Arbeiter fich nabren. fich Kleiden und wohnen fann. Weniger gibt er nicht, weil fonft ber Arbeiter nicht arbeiten kann: und mehr aibt er nicht, weil nicht bie Erzeugungstoften, fondern die Nachfrage den Breis bestimmt, um ben er die Arbeit an Mann bringt. Was der Arbeiter über ienes Minimum an Lohn erhalt, hangt auch wieber, - ba gleich bem Geld auch die Arbeit zur Waare wird - nur von der stärkern Rachfrage nach einer bestimmten Gattung Arbeiter ab. Gegen bie aus biefem Naturgefet ermachfende Roth ber Arbeiter fennt ber Rechtsftaat nur zwei Mittel: Affociation, indem namlich bie Arbeiter im Beae der Selbsthilfe durch Borichukkassen u. f. f. ihre Lage beffern, und humanitat, bie. wo fie entichieben gur Geltung tommt, aller barbariichen Ausbeutung ber Arbeitsfraft eine Schrante fest, a. B. die Arbeitestunden regelt, die allaugarte Jugend in Schut nimmt, und beren phpfifche und intellectuelle Ausbildung jum Gefet macht. Betreffend die Affociation hat in Deutschland Soulte-Delitich Grokes geleistet, und über die riefigen Erfolge ber bekannten Bioniere von Rochbale in England fpricht ausführlich B. Buber in feinen von Freund und Reind bochgeschätten Benoffenschaftlichen Briefen 1), in welchem Werte auch die Thatfache wiederholt verzeichnet ift, dag mabrhaft intelligente Fabritsherren bald zur Erkenntniß tommen, wie fehr ihr eigenes Intereffe gewinnt durch eine humane Behandlung der Arbeiter, worunter nicht blos beren momentanes Wohlergeben, sondern auch die Eröffnung ber Möglichkeit zu verstehen ift, allmälig nach Maggabe ber Befähigung ju Befit und höherer Unabhangigfeit ju gelangen. Aber biefer Beg ift lang, und Laffalle hat einen furgeren gefunden. Das einfache Recept lautet: "Bablt fo viele Arbeiter in die Barlamente, daß ihr in der Majorität feid; bann bewilligt euch die nothigen Millionen aus bem Staatsfadel, um euch Fabriten zu bauen und in Betrieb au setzen, und ben Reingeminn bes Fabritanten theilt unter einander."

<sup>1)</sup> Hamburg, Agentur des Rauhen Sauses 1855, Band II. S. 252 bis 268.

Staatshilfe ift bier bas Losunasmort, und bie hoffnung, Trüben zu fischen, treibt die Reubalen und Clericalen, Die Begner ber allaemeinen Selbsthilfe, unter bie Laffalleaner. Wohin aber ein Schiff treibt, bas biefer Strömung folgt, ist klar. Sind die Arbeiter fo gahlreich, daß fie ihren Willen durchfeten, fo werben sie auch ihr ganzes Brogramm verwirklichen, und das gefammte Gigenthum ober meniaftene beffen Genuk gleichmäkig ber-Schabe nur, bak bann nicht, wie sie meinen, alle reich. fonbern alle arm fein werben. Die einträglichsten Rabrifen werben still steben aus Mangel an Absatz, weil nur vermögliche Leute ihrer Erzeugnisse bebürfen, bas Nationalvermögen wird nach und nach auf bas Bobenerträgnik sich beschränken, und glücklich wird zu schätzen fein, ber bas unentbehrlichfte Werfzeug und Rleidungsftud fich vericaffen fann. Aus Mangel an Muke werben Biffenichaften und Runfte barnieberliegen, und bie Noth wird eine allgemeine fein, bis nach und nach in Folge ber natürlichen Berschiebenheit ber Menschen bie Berthuer auf nichts, bie Sparer zu Bermogen tommen, und bie alte Geschichte wieber von vorne beginnt, wenn überhaupt ein berart besorganisirter Staat so weit fommt, ohne bak ihn - was bas Wahrscheinlichste ift - beim erften grundlichen Banken eine Cafarennatur, wie es beren immer gibt, und welcher alle nach rafchem Glud Berlangenben anhängen, beim Schopf pact, und zum gleich groken Erstaunen ber Berführer wie ber Berführten eines schönen Morgens bekannt gibt, bag gwar die allgemeine Gleichheit nicht erlangt, dafür aber die allgemeine Freiheit verloren worben fei.

Um gar nicht misverstanden werden zu können, wollen wir einen Punkt, auf den wir wiederholt hingewiesen haben, noch einmal hervorheben. Der Rechtsstaat, den wir meinen, ist ein Ideal, das in seiner Bollendung nirgends zu finden ist, und dem wir uns nur zu nähern vermögen, von dem wir aber nothwendiger-weise mehr und mehr uns entsernen, wenn wir, anstatt darnach zu streben, es aus den Augen lassen. Nichts könnten wir weniger uns beikommen lassen, als dieses Ideal seiner Herrlichkeit wegen der Welt anzupreisen. Dieses Ideal ist eben nicht blos Einzelnen,

fondern bereits ber Welt zum Bewuftfein gefommen. Der Staat, aus bem menichlichen "Rampf um's Dafein" hervorgegangen. ift groß geworben burch sich felbst, burch seine Anvassung an bie wichtigften Bedürfniffe ber Menschheit, Die mit ihrer beften Rraft ibn nahrt, und bafür auch taufenbfaltig biefe Rraft aus ibm miebergewinnt. Aber ber Staat ift fo ibentifch mit ber Gefellschaft, bie er jum Bangen aufammenfaft, baf fein Gott ihn zu halten ober gum Rechtsstaat ibn zu erheben die Macht hat, wenn nicht die Gesellicaft felbit von ben Begriffen burchbrungen ift, bie feine Grundlage bilben. Die Rabe wie ber Abstand, in welchem er zum ibeglen Rechtsftaat fich befindet, hangt allein bavon ab, ob die in der Gefellichaft herrschenden Begriffe mehr ober weniger abaquater Natur find. Das gludliche ober ungludliche Berhältniff, in welchem bie focialen Mächte zu einander fteben; das harmonische Ineinandergreifen berfelben als vernunftgemakes Sanzes, in welchem jebe bie ewig fich fortentwickelnde Ergangung ber übrigen ift; bie Diffonang eines vernunftwidrigen Ueberwucherns der Ginen Macht jum Schaben ber andern - um alle Fälle zu erschöpfen - die Energie, zu welcher die Gine Macht sich aufrafft, und die Abathie, welche die andern ihr entgegenseten: bas find die Nactoren, welche bem Staate biefen ober jenen Charafter aufpragen, und über fein Schicfal entscheiben. Hiermit benten wir aber bargethan zu haben. warum wir, und baf wir mit Grund bie sogenannten socialen Fragen Machtfragen nennen. Der Staat wirft fie nicht auf. sowie er fie auch nicht lofen tann: fie werfen fich felbst auf und lofen sich felbst, sobald sie die Macht dazu in sich tragen; und jeder Sieg, ben fie erringen, legt auf ihre Stirne, fei es bann vorübergehend oder bleibend, ben Lorbeer bes Rechts. Der Feudalismus war feinerzeit genau so berechtigt, als es morgen eine fogenannte Socialdemofratie fein tann, in welcher es ber roben Arbeitstraft gelingt, bas Eigenthum abzuschaffen, und alle höhere Intelligenz, weil nicht ber Gefammtheit zugänglich, als unnöthig zu erklaren. Bas da bie Streiter zum Rampf treibt, mag immerhin als angeborenes Recht sich geberben; im Grund ift es boch nur hunger nach befferm Brot, und mas biefen hunger icharft, anftatt ihn rechtzeitig zu befriedigen, ift eine Berirrung des Capitals und der Intelligenz: des Capitals, das die Arbeitskraft tyrannisirt und der Gewaltthätigkeit in die Arme drängt; der Intelligenz, die, anstatt fortschreitend zur Sittlichkeit, das eigene Bohl im allgemeinen Wohl, in der Bersöhnung des Capitals und der Arbeitskraft zu suchen, in seiger Servilität gegen einen neugebackenen Stand das Capital zertrümmert, und damit das eigene Grab sich gräbt.

Wir tommen im nächsten Abschnitt barauf gurud, und baben hier nur noch die Form bes Rechtestaates zu besprechen, beffen Begriff mir nicht völlig entwickeln konnten, ohne fein Berbaltnik jur fogengnnten Gefellichaft flar ju ftellen. Aus allem Gefagten geht von felbst bervor, bak ber Staat die Form ift, unter welcher ein Bollsstamm, ein Bollsbruchtheil, ober eine Bereinigung von Bolfestammen und Bolfebruchtheilen zur Berfon fich erhebt, und als folde fahig wird. allgemeine Rechte zu fassen und zu verwirklichen. Diefe Form ift verschieben je nach bem Stoff, aus bem fie zu Stande kommt; und ba diefer Stoff die jeweilige Gesellschaft. und ber Staat nichts als ber Ausbruck biefer Gesellschaft ift, fo fann amar burch ein befonderes Ausammentreffen von Umftanben auch eine Regierungsform, die mit ben porberrichenden Bedurfniffen ber Gefellichaft in Wiberspruch fteht, an's Ruber tommen; allein das Ruber felbst wird fie unfehlbar von dem Blate schleubern, ber nicht der ihrige ift: wie umgekehrt jede Regierung, die sich erhalt, nothwendig den vorherrichenden Bedürfniffen der Gefellichaft entfpricht. Wir reden absichtlich nur von ben vorherrichenben Beburfniffen, weil eine volle Beruckfichtigung aller Intereffen unmoglich ist, und wir nicht oft genug beweisen konnen, daß alle utopistiichen Bestrebungen nicht in den Rahmen unserer Weltanschaumna gehören. Auch wollen wir uns nicht einlassen in eine Unterscheibung und Claffificirung ber verschiedenen Regierungsweifen, die dem Rechtsstaat vorangegangen sind. Mag ba ein Einzelner ober ein bestimmter Stand die gange ober nur einen Theil ber Regierungsgewalt in Sanden gehabt, und biefe nach Willfur ober in Bemagbeit von Gesetzen, die von ihm selbst ober von einem Dritten

gegeben murben, gentt haben: mag bie Staatsform eine Despotie, Aristofratie. Demokratie gewesen fein: mag in iebem biefer brei Falle an ber Spite ber Regierung balb ein Monarch, balb ein Confulat, balb ein Triumvirat geftanden haben; mag bann biefe Spite eine icharfere ober ftumpfere gemefen, und in ihrer Thatiafeit nach beutiger Ausbrucksweise mehr autofratifch, abfolut ober republikanisch vorgegangen fein: amischen ihr in allen biefen Schattirungen, und ber von unserer Zeit geforberten Staates form besteht ein wesentlicher Unterfchieb. Bahrend in früherer Reit sowohl die Regierungsgewalt als die gesetzgebende Gemalt wo namlich biefe, bon iener getrennt, burch einen Stand ober beren mehre, ober, gleichviel ob mehr ober weniger bem bloken Ramen nach, burch bas Bolt ausgeübt wurde - immer eine birecte mar: fennzeichnet ben mobernen Staat die indirecte Beife, in welcher er fowohl die Theilnahme des Bolfes an der Gesetgebung burch gemählte Bertreter, als auch die Wirkfamkeit bes Oberhauptes burch dem gesetgebenden Rörper verantwortliche ausgeübt miffen will, mit Ginem Bort, bas Reprafentativfpftem.

Durch ben Staat wird die Gefellichaft zur Berfon, und erlanat baburch Selbständigkeit nach innen wie nach außen; bamit aber diefe Selbständigkeit jur Macht fich erhebe, ohne welche bas Recht bes Staates ju feinem praftifchen Werth gelangt, ift eine beftimmte Form erforberlich, bie nicht zu verwechseln ift mit ber eines gewöhnlichen Bereines. Die Bereine umfassen nur ausgemählte Theile ber Befellichaft eines Staates, und es gehört Bedankenlofigfeit ober Abficht bagu, um zu überfeben, daß tropbem alle wichtigern Bereine, bei welchen die Frage über Mein und Dein grokere Dimensionen annimmt - wir brauchen ba an nichts weiter, benn an Die erfte beste Gisenbahngesellschaft zu benten - nur bestehen, weil ber Staat feinen ichirmenden Fittig über fie entbreitet. Der verfapp te Communismus, wie ber Fourierismus Giner ift, tonnte ben Berfuch mit einem Falanftere - einer Berbindung, bei welcher jedes vermögliche Mitglied nach Maggabe des mitgebrachten Capitale auch Interessen au beziehen hatte - mit Aussicht auf einen glanzenden Erfolg magen, folang ein Staat die Einbrinauna biefer Interessen garantirt. Mangelt bagegen biefer Staat, fo wird ber Bermögliche nur burch Gemalt zugezogen werben tonnen, und auch alebald von felbft bie Daste fallen, unter welcher bis babin ber Communismus bem Auge ber Oberflächlichkeit entgangen mar. Die ganze Frage breht fich um bie fittliche Bollkommenbeit ber Befellicaft. Steht die Gefellichaft ausnahmslos, ober menigftens ber weit, weit überwiegende Theil berfelben, auf einer hohen Stufe fittlider Bollendung, fo baf bie Gemeinnützigfeit in ibr zu unbestrittener Herrichaft gelangt ist: bann mag auch bie einfache Form eines Bereins genügen; benn alsbann gab's nur arbeitsfreudige Menschen, und ware bie Intelligenz eine fo reine und allgemeine, bak bas Cavital, wofern basfelbe noch immer nothwendig ober überhaupt möglich mare, getroft den Sanden ber Affociation gang und gar überlaffen bleiben konnte. Solange jedoch die Intelligena nur einer Minbergahl, und bie Sittlichkeit nur einer Minbergahl unter diefer Minbergahl eigen ift; folange nur bie Erkenntnig von ber Nothwendigkeit, die Sittlichkeit und mit ihr die echte Intelligenz jur Macht zu erheben, eine porherrichende ist - fehlt auch biefer Grad von Erkenntnik, fo erfolgt ohnehin die Auflösung der staatlichen Gefellschaft und der totale Ruckgang alles bisherigen Fortschritts von felbst: - solange wird die Gefellschaft mit dem Doglichen fich behelfen, und im Staate ben Weg fuchen, aber auch finden, auf welchem die Sittlichkeit zur leibhaftigen Macht Weil die Sittlichkeit die bochfte Stufe ber Intelligenz ift, fo liegt im Uebergang von ber birecten gur indirecten Staateform, jum Reprafentatipfpftem, ber flarfte Beweis von ber unaufhaltsam fortschreitenben, zur Sittlichkeit fortschreitenben Intelligenz. Bahrend im alten Staate ber "Rampf um's Dafein" noch in wilberer Geftalt auftrat, ber Berricher nur bas Selbstherrichen, ber Befetgeber nur bas Selbstgesetgeben ju fassen vermochte: brach im modernen Staate ber Gebanke fich Bahn, bag - wie von der höchften Runft bis herab jum einfachften Sandwert jede Uebung einen gewissen Grad von Geschicklichkeit erheische - fo auch die Gefetgebung und Regierung nicht Aller Sache, fondern

nur die Sache ber bagu Geschicktern fein burfe, wenn anbere ber Staat ben Anforberungen ber Zeit genügen foll. Dag aus biefer Erfenntnig nicht blos Intelligenz, fondern Sittlichkeit fpreche, bezeugt die darin liegende freiwillige Unterwerfung von Seite ber geringern Intelligenz gegenüber ber höhern. Man mußte ben Kortschritt im "Rampf um's Dafein" gang verfennen, um nicht gugugeben, baf er nur auf biefer Bahn eine fittliche Grundlage fich erringen fonnte. Allerdings haben wir weiter und weiter zu ftreben, und reben wir ja auch nur von einer Bahn, und nicht von einem Riel. Auch unfer Ideal ift und bleibt bie höchsimöglichste Berallaemeinerung ber Intelligens und mit ihr ber Sittlichkeit: auch wir stellen bas Bolf, in welchem jeder Erwachsene einen tüchtigen Bertreter ber öffentlichen Sache abgeben fann, bober, benn basienige, bas arm ift an berlei Kräften: allein barum auch bort, wo bie Unmissenheit eine weit überwiegende ift. 3. B. die Gesetgebung birect bas Bolt üben laffen zu wollen, heißt, eine vorausgefette Bedingung zu einer vorhandenen machen, vom Ibealiften zum Ibeologen herabfinken, ber feinen Grundfaten eine überirdifche, b. h. an feine gegebenen Berhältniffe gebundene Dacht anmuthet. Nach bem allgemeingiltigen Sate, fraft beffen die Extreme fich berühren, wurde, anftatt ber angeftrebten Meugerung des Willens Aller, der Wille der paar rührigsten Intriquanten zum Durchbruch tommen. Gemif hat auch das Repräsentativspftem feine Rlippen; aber viel leichter ift es fur ein noch unreiferes Bolt, feine befähigteften Manner herauszufinden, ale in Geschäften sich zurechtzufinden, zu welchen es ihm ganglich an ber nothigen Befähigung gebricht. Che wir zu Staatsformen greifen, bie, um ihren 3med zu erreichen, bie allgemeinste Berbreitung ber Intelligeng erheischen, haben wir nach Möglichkeit biefe gur Wahrheit zu machen. Budle, beffen Radicalismus von niemand angezweifelt werden tann, fagt: "Die Weltgeschichte ift voll von der völligen Machtlofigkeit felbft ber ebelften Brincivien, wenn fie unter unwissende Bolfer verbreitet merben." 1).

<sup>1)</sup> A. a. D. B. I. S. 222.

v. Carneri. Sittlichfeit und Darwinismus.

Da ber Staat nichts Gemachtes, sonbern etwas Geworbenes, bie naturgemak erfolgende Individualifirung einer bestimmten Gefellschaft ift, so wird die Beantwortung ber Frage, ob die Spike bes Rechtsftagtes eine monarchische ober eine republifanische zu fein habe, befriedigend nur auf Grund bes bestimmten Charafters jedes einzelnen Staates beantwortet werben konnen. Bom Beariff ber Gefellichaft überhaupt, als ber Busammenfassung bes gefammten menfclichen Geschlechtes, vermogen wir babei fo wenig auszugeben, als vom Begriff einer Gefellichaft, beren Mitglieder afritanifche ober auftralifche Wilbe maren, allgemeine Menschenrechte abzuleiten. Die einzelnen Menfchengruppen, bie als beftimmte Gesellschaften uns erscheinen, haben im Berlauf ber Zeit so verschiedenartia fich herausgebilbet, daß wir nicht nur ihnen selbst, sondern unserer ganzen Weltanschauung einen unleiblichen Zwang anthun murben, wollten wir aus abstracten Grundsäten eine für alle geltende Staatsform beduciren. Nicht einmal, mas wir ben Rechtsstaat nennen, mochten wir allen empfehlen: wir beglückwunschen nur bieienigen. bei welchen ber repräsentative Rechtsstaat zum Durchbruch gekommen ift, und fest Burgel gefaft bat. Daf bie republifanische Spike - ob aber erft nach fo und soviel Jahrzehnten, ober nach ebenso viel Jahrhunderten, weiß niemand - unter den gebildeten Nationen folieklich allgemein werden burfte, ift mit großer Gewifheit anzunehmen. Wir fagen bies nicht aus principiellen Grunden, fondern weil es uns als fehr zweifelhaft erscheint, daß die Kürsten in die Aufgabe fich hineinleben werden, mit welcher die neue Zeit an fie herantritt. An Carl Bogt's Annahme einer Berwerfungsspalte im Behirn bes Menfchen fcheint viel Bahres zu fein, und biefe Spalte in besonderer Mächtigkeit — vielleicht durch den Druck der Prone — gerade bei biefen Geschlechtern häufiger fich vererbt zu haben. Dies schließt übrigens nicht aus, bag ber Nachwuchs, im Drang ber neuen Zeit geboren, ber neuen Zeit beffer fich anpaffe; wir nehmen vielmehr feinen Anftand zuzugeben, daß eine bleibende Dynaftie, welcher bas emige Causalgeset in feiner gangen Ausbehnung klar geworden ift, und welche die Treue eines Bolkes nach ihrem vollen Berthe ju ichagen weiß, nicht nur jur Befestigung,

fondern auch zur Entwickelung bes Rechtsitagtes in vielen Rallen mehr beitragen tonne, ale eine mechfelnbe und oft allzuwechselvolle Brafibentichaft, ber es an Schattenseiten nicht fehlt, wie jeber menichlichen Ginrichtung. Wenn ein Mann von ber hohen Beggbung eines Caftellar bie Staaten ber civilifirten Belt icon bemnächst in Republiken verwandeln möchte: so braucht man nur binguaufügen, baf er Spanien, bas ichreienbite Bilb burgerlicher Amietracht. Spanien, das, nachbem es feine Dynaftie naturgemäß, weil gang burch beren Schulb, verloren bat, nun auf bem Bunfte fteht, ben erften beften Fürstenfohn auf ben ausammengebrochenen Ronigethron ju feten, für berufen halt, die Rührerschaft eines europäifchen Republikenbundes au übernehmen, -- um fich ju überzeugen, ju welcher Selbsttaufdung ber ebelfte Batriot gelangen tann, sobalb er über einem abstracten Brincip bie Berücksichtigung ber gegebenen Berhaltniffe aus ben Augen laft. Db die Spite ber Regierung eine monarchische ober republifanische sei. sowie ber Grab ber mehr birecten ober mehr indirecten Theilnahme ber Regierten an ber Gesetzgebung ift nicht für ben Rechtsstaat, sonbern für bie Bobe und Allgemeinheit ber Bilbung einer bestimmten Gesellschaft bas Bezeichnenbe. Bas ben Rechtsftaat bedingt, ift, dag bei moglichft gefichertem Kortbeftande ber Ginheit bes Ganzen bas Bablaefes ein folches fei, wodurch die Intelligeng in ben gefetgebenden Rörper gelangt; bag bas Minifterium nichts fei, als ber Ausschuf bes gefetgebenben Rorpere; daß es feinerlei Staat im Staate gebe - bie Stellung, welche ber Socialismus, ig felbit mancher über bas Biel ichiefende Berein für fich in Anspruch nimmt, führt gerade fo zu einem Staat im Staate, wie jebe, die Grenzen bes Staates überragende Stellung einer Rirche, die im Grund auch nur ein Berein ift; baf es nur Gin Recht gebe für Alle, b. h. bak es das Charafteriftifon jedes beftimmten Rechts fei, einer beftimmten Pflicht zu entsprechen, beren Erfüllung es Jebeni zugänglich macht: endlich. dak durch bie Abern einer wahrhaftigen Selbftvermaltung das parlamentarifche Leben in alle Schichten bes Bolfes bringe, und in allen die Liebe und Befahi= gung zu Staatsgeschäften wecke und heranbilbe, wodurch 19\*

bie Verfassung, und war' es die vortrefflichste, von einem Bogen Papier, den die erste beste breiste Hand in Stücke reißen kann, zu Fleisch und Bein der Nation, zum unüberwindlichen Bollwerk der Freiheit und des Fortschritts wird.

Wollte ber absolute ober Bolizeistaat, ber übrigens unmöglich geworden, weil feine Grundbedingung, das blinde Bertrauen von unten, erftorben ift; wollt' er aber auch wirklich ber Bleichheit vor bem Gefet ben vollften Ausbruck geben, nur nach Gefeten, und mit Ausschluf aller Willfur nur nach ben porzuglichften Gefeten regieren: ber von ihm unzertrennliche Begintengeparat ichlieft alle Möglichkeit einer politischen Fortentwickelung ber Regierten aus. bie nur burch verfonliche und freie Theilnahme an ber öffentlichen Sache au tüchtigen Staateburgern heranreifen fonnen. Die Freiheit ift weit mehr eine Arbeit, benn ein Genuft, und ein Bolt, bas biefe Arbeit icheut, ift ein politisch verlorenes, wie jedes arbeitscheue Individuum sittlich verloren ift. Un Beschwerden fehlt es dem freien Leben mahrlich nicht, zumal bem erft fich befeftigenben; und nicht nur Schlaraffenseelen, auch eblere Naturen mogen ba oft bas behaalichere, im ichlechten Sinn auch freiere Stillleben bes Absolutismus bem rubelosen Schaffen bes achten Barlamentarismus vorziehen. Aber mo bie Intelligenz eine gemiffe Ausbreitung ichon erlangt hat, ba kommt bas Sittlichkeitegefühl früher ober fpater zum Bort, ber fittliche Charatter findet fein Leben nur im Streben, und ber Absolutismus finkt hinab in das ftille Reich, aus dem Reiner wiederkehrt. Und fo beginnt jener barte Rampf um die Freiheit, an beffen Belingen faft niemand glaubt, über den faft nur Worte des Sohnes ober Bebauerns vernehmbar find, in den aber mider Willen, ja ohne felbst es zu miffen, die ärgften Spotter mit hineingeriffen werben, weil bie allgemeine Bewegung bie Befe ber Gefellschaft an die Oberfläche treibt, die einstmaligen Spiten berfelben verlockt, in die Tiefe ju tauchen, um im Truben ju fischen, fo bag ber geiftige Befit nicht weniger, als der materielle, in Frage gestellt erscheint, und ber engherzigste Gigennut die Reihen berer verftartt, die ihr lettes Sab und But bem allgemeinen Wohl zum Opfer bringen; - jener

harte Rampf, der um so gaber wird, je hoffnungslofer er sich ge= ftaltet, und ber endlich wirklich die Rampfer alle verschlingt, so bak von den erften Streitern der Bottin Freiheit, wie einft des ermahlten Bolfes Jehova, nicht Giner bas gelobte Land betritt. Aber wie es von manchen Thieren beifit, baf fie nur baburch. baf fie bem Rampf mit den Unbilden eines ungewohnten Himmelsstrichs helbenmuthig unterliegen, auf ihre Rinder die Tuchtigfeit vererben, jene Unbilben siegreich zu bestehen: fo ermachst aus bem Rampf um bie Freiheit bas Beichlecht, bas ber Freiheit murbig ift, und fie zur Bahrheit macht. Bo bie Freiheit erft ihren Ginzug halt, folgt Gin raufchendes Reft bem andern, ben Empfang zu verherrlichen; gilt es aber ihren ernften Dienft anzutreten, bann fehlt es rings an tauglichen Männern, und wo einer fich gefunden und ber rudfichtelose Tob ihn bahingerafft hat, wird vergebene ausgeschaut nach Erfat: wo die Freiheit beimisch geworben ift. ba wird fie Allen zum inneru, höchsten Cultus, der feines außerlichen Feftgottesbienftes bebarf, weil bas gange Leben bes freien Mannes eine Arbeit, eine Reihe von Werken ift, die ben Cultus bethätigen. Da ftellt jeder feinen Mann, wie Mill in feinem Buche über die Freiheit von den Amerikanern fagt: "Dehmt ihnen ihre Regierung, fo ift jeber erfte befte Trupp im Stande, eine neue in's Leben ju rufen, und biefem ober irgend einem anbern öffentlichen Beichaft mit genügenber Ginficht, Ordnung und Enticiebenheit vorzustehen. Dazu follte jebes freie Bolt befähigt fein, und ein Bolt, bas bagu befähigt ift, ift ficher frei zu fein." \*)

<sup>\*)</sup> Deutsch von Bicford, Frankfurt am Main 1860, S. 160.)



## Die Weltgeschichte.

Der Kampf ber brei socialen Mächte, der Arbeit, des Capitale, ber Intelligent: Die Energie, mit welcher einzelne Bertreter berfelben die Führung in die Sand genommen haben; beftimmte Bobenverhaltniffe, welche, ale ber Culturentwicklung befonders günftig, der Gegenftand von Eroberungszügen geworden find; die mit der Bermehrung der Mittel gleichen Schritt haltende Bermehrung ber Beburfniffe; bas Streben nach Macht und Besit, und das Berführerische der Macht und bes Befitee; bie in Folge ber ungleichen Begabung ber Ginzelmefen nothwendigerweise im Anbeginn nur auf wenigen Bunkten bervorragende und eben barum einseitige Bilbung; bas burch Berfeinerung immer mehr fich entwickelnbe und nachhaltiger wirkenbe Spiel ber Leibenschaft; bas mechfelvolle Glüd Ginzelner; Die Ignorang ber Maffen; aber in Allen ein immer lauter rufender Drang nach Freiheit, und aus dem Duntel bes allgemeinen Drangens wie ein Leuchtthurm, bald burchblitend, bald verschwinbend, ber aufflackernbe Begriff einer emigen Sittlichkeit; - bas find bie Factoren, die bor unferen Augen bas großartige Schaufpiel entrollen, bas wir Beltgefchichte nennen. Dag die fogenannte Befellichaft ohne Staatenbildung - für fich allein tann man nicht einmal fagen, ba erft burch ben Staat etwas Fürfichseienbes

aus ihr geworben ift - ju feiner Beltgeschichte gekommen mare, ift auch ohne Annahme unferer Anschauung unbestreitbar. Der Staat ift nothwendig entstanden im "Rampf um's Dafein." und bak er fich erhalten bat, ift begründet in feiner Sähigfeit, ben fortmahrenden Beranderungen ber Berhaltniffe fich anzubaffen. Sein Begriff mar nicht früher ba, benn er; aber bie biglektische Bemeaung, bas Grundgefet, die Logif alles Werbens, mar ba, emig mie das Caufalgeset, und ihr gemäß mußte das felbftlofe Unfichsein bes Menichengeschlechts zum Kürfichsein fich aufraffen und als felbftanbiges Subject pormarts ichreiten, wie alles um es ber, von Bermittelung zu Bermittelung. Alles ift ohne Blan geworben, wie es eben nur werden fonnte, aber auch werden mußte, als bas Ergebnik bes Zusammenwirkens zahllofer, nur in ihrem allergeringften Theile beobachtbarer ober gar porberzusehender, wechselseitig balb fich hemmender, bald fich unterftütender, aber immer im bestimmten Falle nothwendia so und nicht anders erfolgender Urfachen.

Daß vom ethischen Standpunkt bie Rürstenhäuser mit ihren Ariegserklärungen und Friedensschlüssen, mit ihren Eroberungen und Erbverträgen, mit ihren biplomatischen Runftgriffen und blutigen Schlachtfelbern, brauf fo viel neue Staaten entstanden als untergegangen find, das geringfte Intereffe barbieten, ift felbstwerftanblich. Nicht mit dem Streben ber Einzelnen, sondern mit den Errungenschaften ber Gefammtheit beschäftigen wir uns hier; und bliden wir unbefangen in die Beltgeschichte, fo muffen wir uns gestehen, daß, was die Menschheit sittlich gewonnen hat, weit weniger burch das Streben, als trot bem Streben Gingelner gewonnen worden ift. Es entspricht dies auch gang bem Berhältniffe, in welchem das Einzelne zum Allgemeinen steht: und, die allgemeinen Intereffen in den Bordergrund ftellend, unterscheidet fich in vortheilhaftester Beise von der altern die neuere Geschichtschreibung. Die allmälige Entwickelung und bas Berhalten bes Sittlichkeitsbegriffs zum Fortschritt der neuesten Zeit ist es, was wir hier zu betrachten haben. Che wir aber weiter geben, wollen wir einer Bemertung begegnen, zu welcher die abermalige Hindeutung auf das Caufalgefet und auf die Nichtigkeit bes Einzelwefens herausfordern konnte,

bak nämlich mit einer confequenten Anwendung bes Caufalgefetes auf alle menschlichen Sandlungen nur ein unbeschränkter Fatalismus und fein echter Sittlichkeitsbeariff vereinbar fei. Da muffen wir vor allem an bas erinnern, was wir, vom Charafter handelnd, über die Gewifiheit gesagt haben, die jeder in sich fühlt, selbst ber Urheber feiner Thaten ju fein. Schon barum, weil ber Wille bes Menschen thätig in die allgemeine Bewegung eingreift, als Urfache mitwirft, ist ber Fatalismus eine unrichtige Borstellung. Der Wille ist eben ba, wir konnen ihn nicht wealauanen, und die Motive, die bei feinen Entscheidungen ben Ausschlag geben, find einzig und allein burch die Beariffe bedingt, die mir von den Dingen haben. und die zu flaren, wenn auch nicht ganz, doch theilweise in unferer Macht liegt. Abaquate Begriffe konnen wir allerdings nicht nach Belieben uns verschaffen; aber sobald wir zur Erkenntnif ihrer Bichtigkeit gelangt find, ift es uns gegeben, auf biefem Bege fortaufchreiten. Bir konnen nicht unfere Ausführungen über die Freiheit und ben hohen Werth ber Erkenntnig hier wiederholen, und meifen einfach barauf zuruck. Diejenigen, welche bie Willensfreiheit als Willfür auffassen, können ohnebin bamit nicht zufriedengestellt merben : für iene dagegen, welche unferer Anschauung fich nähern, ohne barum im Rlaren zu sein über bie Bedankenlofigkeit, die bem Fatalismus ju Grunde liegt, ift ein furges Beispiel vielleicht genügend. Seten mir ben Fall, daß in der Rabe eines Weges Berfuche mit einem neuen Sprenapulver stattfinden. Der Fatalift weiß bavon, boch fummert er fich nicht um die Stunde, in welcher jene Berfuche ftatthaben. und geht den Weg im Moment der höchsten Gefahr, weil er bentt: ift es mir nicht bestimmt, bei biefer Belegenheit Schaben zu nehmen. fo kann mir nichts geschehen. Run ift es aber boch unbeftreitbar. baf ein Anderer, ber um jene Befahr weiß, in Folge beffen über bie Zeit, in welcher bie Bersuche angestellt werben, genaue Renntniß fich verschafft, und zur gefährlichen Stunde ben Weg nicht geht, teine Gefahr läuft; mahrend ber Fatalift zwar glücklich burchtommen mag, jedoch, wenn er die Sache öfter wiederholt, höchft mahrscheinlich einmal dabei verungluckt. Allein nicht das Fatum, sein Fatalismus führt ba ben Tob herbei: Wille und Berftand find Gins;

baher verschuldet sein unverständiger Wille, mithin er felbst seinen Tod. Weit entfernt, das Caufalgeset richtig zu fassen, beruht vielmehr ber Katalismus auf einer Entstellung beffelben: er fälfct bas Caufalaefet. indem er ben frembartigen Begriff ber Bestimmung in es bineinlegt - mo es feinen Blan gibt, fann es auch nichts voraus Bestimmtes geben - er vermengt die unabanderlich geworbene Bergangenheit mit ber noch nicht geworbenen Bufunft. und verkennt die Wichtigkeit der einzelnen That, wenn er meint, sie könne in keinem Falle bas entscheibende Moment abgeben. Der Ratalismus ift fein Wiffen, fonbern ein Glauben, und, als bas äußerste Extrem ber Gottlofigfeit, befennt er sich in Gemäßheit bes Befetes, noch welchem die Extreme fich berühren, zu einer über bem Caufalgefet ftehenden Macht, die ale folche nur eine gottliche ober teuflische sein könnte: ber aber einen Teufel annimmt. nimmt bamit auch einen Gott an. Dag übrigens bie fatalistische Beftimmung fein mit bem Gottesglauben unvereinbarer Begriff fei, beweift der h. Auguft in, unftreitig ber gefühlreichste und fcarffinnigfte von allen Rirchenvätern und Begrunder ber Brabeftinationslehre, nach welcher die Rahl berjenigen Menschen, die ber emigen Seligkeit theilhaftig werben, burch göttlichen Rathschluß unabanderlich voraus bestimmt ift.

Bir brauchen nur die Weltgeschichte aufzuschlagen, um zu sehen, welche Macht die Energie des Einzelnen entwickeln könne. Nichts wirft ansteckender auf die Massen, denn echte Begeisterung. Der selbst überzeugt ist von dem, was er ausspricht, überzeugt am leichtesten auch andere; und tritt bei ihm der Scharssinn hinzu, der die Richtung der Zeit, zugleich aber auch ihre Schwächen ersast, und vereint er damit die thatkräftige Kühnheit nicht nur des Staatsmannes, sondern auch des Feldherrn, so hat er die Macht, die Welt im wahren Sinne des Worts zu erschüttern. So sehen wir sie nacheinander auftreten: Nimrod, Alexander, Cäsar, Attila, Carl den Großen, Friedrich Rothbart, Napoleon, die alle, was das Welterschüttern anlangt, nichts zu wünschen übrig lassen. Mit allem Fug und Recht konnten sie Weltbeherrscher sich nennen, wenn auch von ihren weithinschallenden Thaten nur schweis

genbe Dentmaler übrig geblieben find. Bie riefig auch ihre Dacht war, identisch mit ihrer Berson, ist sie mit ihrer Berson untergegangen: und hat auch Giner unter ihnen zur Berbreitung echter Civilisation beigetragen, so bat er dabei nur als gemeiner Handlanger gewirft, bas Borgefundene weiter verbreitenb. Darum fonnte mancher unter ihnen ohne Schaben, ja vielleicht zum größern Ruten beffen, mas ihm als feine Miffion galt, gröbfter Fatalift fein: bas Gange lag oft auf ber mingigen Oberfläche eines Burfels, ben binaumerfen oft nur fatalistische Gebankenlofigkeit vermochte. Db bei foldem Streben ein sittliches Moment anklang, tam babei gar nicht in Betracht, benn alles lag an ber Angiehungefraft ber rollenben Lamine, bas Biel mar irbifche Groke, ber Schieberichter ber Erfola bes Augenblicks. Riefig ift bie Macht, die bas Ginzelwesen entfalten tann: aber die bochfte Macht bes Ginzelmefens ift Staub, und muß zu Staub zerfallen wie alles Einzelne. Es ift bies auch von unschätbarem Bortheil; benn fonft hatte die Belt ewig zu tragen an ben Folgen ber Thaten ihrer großen Danner, die Budle 1) auf ihren mahren Werth herabsett mit den wenigen Worten: "Die Bermuftung von Ländern und das Sinfchlachten ihrer Bewohner find Berlufte, die fich unfehlbar wieder erfeten, und in einigen Jahrhunderten ift ihre Spur ganglich wieder verwischt. Die riefenhaften Berbrechen Alexanders und Napoleons verlieren nach einiger Zeit ihre Wirfung, und die Angelegenheiten ber Welt tehren auf ihr früheres Daf gurud. Dies ift bie Ebbe und Alut ber Befchichte, die fortmahrende Stromung, ber mir nach ben Befegen der Ratur unterworfen find."

Betrachten wir dagegen die unscheinbarfte allgemeine Bahrheit, die der menschliche Geist entbeckt hat, so sehen wir sie Jahrtausende und Jahrtausende dauern und fortwirken. Und wenn der geistwolle Geschichtschreiber, an den wir soeben wieder uns angelehnt haben, nur die Intelligenz im engern Sinne gelten läßt, und nirgend den Werth sittlicher Wahrheiten hervorhebt, so geschieht dies nur, weil er diese mit der Moral zusammenwirft. Es sehlt

<sup>1)</sup> a. a. D. I. 192.

ihm offenbar nur der Ausbruck bafür, um bes Begriffs fich bewuft au werben: benn wenn er fagt: 1) "Bei einem groken und umfaffenben Ueberblick hangen bie Beranderungen bei jedem Culturvolf im Ganzen einzig und allein von brei Dingen ab: querft von bem Umfange bes Biffens feiner ausgezeichnetften Danner. zweitens von der Richtung, welche biefes Biffen nimmt, b. h. von ben Begenständen, auf melde es fich bezieht, brittens und por allem von ber Ausbehnung, in welcher biefes Wiffen verbreitet ift, und von ber Freiheit, womit es alle Rlaffen ber Gefellicaft burchbringt:" - fo liegt nicht nur in ber Bich. tigfeit, welche ber Richtung bes Wiffens beigelegt wird, felbft wenn wir dabei nur die einfachfte Bemeinnützigkeit in's Auge faffen, fondern auch in der Forderung, baf bas Biffen ein hohes. verbreitetes und freies fei, unverfennbar die Binmeisung auf einen sittlichen Standpunft ber Intelligeng. Allerdinge ift ber Ausbrud Sittlichkeit ein beutscher, und finden wir ihn selbst bei ben beutiden Geschichtschreibern nur unter ben Reuern richtiger gebraucht. Diese Begriffsverwirrung mar, trot bes Borhandenseins bes rechten Ausbrucks, burch lange Reit eine allgemeine, und ber Grund lieat barin, daß die Sittlichkeit überhaupt zuerst als Moral aufgetreten ift, weil die Religion ihr erfter Berbreiter mar. Es liegt in ber Natur ber Religion wie ber Moral, bas, mas für die Sittlichkeit nur eine natürliche Wirtung ift, als Lohn ober Strafe aufzufassen, und durch die Aussicht auf Lohn, und durch die Furcht vor Strafe bie Menfchen beffern zu wollen; ber aber aus folchen Motiven ben Weg der Tugend mandelt, führt ein moralisches Leben, das auf Sittlichfeit feinen Anspruch erheben barf. Selbst bas Chriftenthum, beffen Grundlage eine rein sittliche war, ist mehr und mehr in moralische Borichriften aufgegangen, und bem Schicffal der übrigen Religionen verfallen, bei welchen die Rirche über die Religion fich geftellt, und mit der weltlichen Macht fich verbunden hat, nicht um die Bolfer der Freiheit entgegenzuführen, sondern um fie zu fnechten, und an ihren beften Rraften ju gehren. In Rom fteigert fich ber

<sup>1)</sup> a. a. D. I. 192 oben.

Begriff Rirche bis jum Gegenfat ber Religion: mahrend in anberen Ländern die Kirche blos gemeine Sache macht mit der Regierung. und zu beren Dienerin sich erniedrigt, um bafür burch bie Unterftutung der bewaffneten Macht ihren heiligen Satungen ben gebo. rigen Nachdruck zu geben: erhob fich ber Bischof von Rom. ber unmittelbare Rachfolger besjenigen, beffen Reich nicht von biefer Welt war, selber zum weltlichen Fürsten. Bon ba an sehen wir Bapfte diplomatifche Rante ichmieben, Rreuzzuge veranftalten, Länder vermuften und Menichen zu Taufenden hinschlachten, geizend nach dem Ruhme, zwischen Nimrob und Rapoleon unter bie großen Männer eingereiht zu werben. Wie es auch gute Fürften gab, so gab es auch gute Bapfte: aber hier wie bort waren bie Guten unvermögend, wieber aut zu machen, mas bie Bofen verbrochen hatten. Wir machen ihnen übrigens daraus keinen Vorwurf: benn die Bölker, die das Unheil über sich ergehen ließen, maren eben barnach angethan: es ware bies fo ungerecht, als wollten wir die Bolfer anklagen, die boch in bemfelben Make, in welchem die Ertenntniß ftieg und verbreiteter murbe, die geiftliche wie die fürst= liche Macht zu beschränken gewußt haben.

Der Ablafichacher, in welchem die firchliche Moral geradezu immoralisch auftrat, brachte die Reformation zum Ausbruch, die bem Chriftenthum theilweise bie fittliche Grundlage wiedergab, aber, wenngleich in anderer Form, so doch zu sehr ähnlichem Amede, fie au falichen nicht unterlaffen bat. Die Staatsfirche ift und bleibt ein religiöfes Ungethum, und wie ber Ronig von England, fo ift ber Ronig von Preugen, gerade wie der Raifer von Ruffland, eine Art Bapft: bas freie England ichreitet gegen Ginen, ber die Rirche unfanft berührt, mit ruffischer Ungenirtheit ein, und im intelligenten Breufen wird heute noch ber Atheismus beftraft! Es ift ber Grundfehler aller Rirchen, von bem Bedanten auszugehen, oder in den Gedanken zu verfallen, nur ale absolute Rirchen bestehen zu können. Anstatt das Gemüth zu befreien, legen sie es in Retten, gegen die es früher oder fpater fich emporen muß. Darum find alle neuen driftlichen Bemeinden gegen ben Proteftantismus nicht weniger, als gegen den Ratholicismus, gerichtet, und awar auch gegen bas Muckerthum, bas in ber Kirche felbit als Rirche sich constituirt. Es fragt sich nur, ob die Gemeinden, die fich freie Gemeinden nennen, auf die Lange ber Selbstbeberrichung fahig fein werben, die erforderlich ift, um den Begriff Freiheit iebem Mitaliebe und nicht blos ber Gemeinde ju vindiciren, und in allem faliden Conftitutionalismus ben permerflicheren Deckmantel bes vermerflichen Absolutismus zu erfennen. Gemiffensfreiheit ift der Schluffel, welcher allein der Religion den Tempel der Sittlichkeit erschlieft. In biesen Tempel gelangt ber Bietismus fo wenig, ale ber Jefuitismus: fie verlangen nicht einmal barnach. benn ihr ganges Streben ift ein unfittliches. Bas pornehmlich fie unterscheibet, ift die Rampfweise: mahrend ber Bietismus, ber einer einheitlichen Führung entbehrt, nach Maulmurfsart die Grundfesten jenes Tempels untermublt, ichreitet ber Jesuitismus offen und in geschlossenen Reiben jum Sturm. Die unendliche Trägbeit bes Fortschritts früherer Jahrhunderte hat ihren Hauptgrund barin. daß eine firchliche Moral, die mit allen Mitteln den Freiheitstrieb ju erftiden fuchte, die erfte und lette Lehrerin ber Menschheit mar. Wir haben wiederholt auch die Lichtseiten bes von der Cultur eingeschlagenen Weges hervorgehoben, und legen, wie überflüssig es auch fein mag, aber ben Nachdruck barauf, bag bie Menschheit nur fo und nicht andere fortschreiten fonnte; allein jest ift die Intelli= genz zu einer Sohe und Ausbreitung gediehen, daß die Reit ber Freiheit ale angebrochen allgemein begrüft wirb. Alle missenschaftlichen Wahrheiten sind als Gemeinaut Aller erklärt, und - wie wenig es auch manchen allzubunkeln Köpfen einleuchten mag - die Erfenntnig, daß ber etwaige Schaben, ben eine neue Bahrbeit ftiften mag, nur durch möglichfte Berbreitung berfelben ausgeglichen werben fann, und auch unfehlbar baburch ausgeglichen wird, weil er immer nur Einzelne, nie bie Gefammtheit trifft, biefe Erkenntniß hat ber Welt bereits fich bemächtigt. Die Berbreitung ber Wahrheit ift die erfte Forderung der Sittlichkeit, und an der Bethätigung biefes Grundfates unterfcheibet fich bie neue Zeit von ber alten, beren Moral barauf hinauslief, feine Bahrheit zu verbreiten, und nur einzelnen Bevorzugten fie vorzubehalten. Richt die Intelligenz, sondern das ebelfte Sittlichkeitsgefühl ist es, was aus dem berebten Munde Buckles die möglichst allgemeine Berbreitung der Wahrheit fordert. Intelligenz kann den Jesuiten gewiß nicht abgesprochen werden; aber nur für sich und ihre Werkzeuge wollen sie, daß es eine Intelligenz gebe, und ihr neuestes Walten in Rom ist das des Berzweiselten, der den unvermeidlichen Untergang vor sich sieht, und, um ihn abzuwenden, zu ungeheuerlichen Witteln greift, die für sich allein schon ihn zu Grunde richten müßten.

Dem Jahre 1870 mar es porbehalten, in ber Stadt ber Cafaren noch ein Stud Mittelalter fich absvielen an feben. Da fitt ein balbes Taufend Kirchenfürsten beisammen, und berath mit feltener Ginmuthiafeit die Mittel, dem allgemeinen Fortidritt Ginbalt zu thun. In Ginem Bunft find fie uneinig. Die Ginen balten ben Bapft für unfehlbar, die andern nur eine allgemeine Rirchenperfammlung. Dag auch die Anficht ber lettern, u. 2. burch ben Streit, ber barüber im Schoofe ber Rirchenversammlung herricht. unhaltbar fei, ift Nebensache, da ber Grund des Widerstrebens allein barin liegt, bag burch eine folde Bebung ber papftlichen Dacht bie bifdibfliche Macht gebrochen wird. Für die Sache ber Civilifation ift ber Unterschied zwischen diesen beiben Auffassungen ber Unfehlbarfeitefrage nicht von Belang. Die Sache ber Civilifation forbert. bak die Unfehlbarkeit, mag fie bann dem Bapft ober dem Concil zugesprochen werben, nicht über Fragen fich erftrede, beren Enticheis bung allein ber Wiffenichaft ober bem Staate aufteht; aber gerabe barin, baf ber Staat ber Ruecht ber Rirche zu fein habe, find fie alle einig. In diefem Bewußtfein und durchglüht vom Streben, Alle für Ginen und Giner für Alle biefes Bewußtsein bethatigen gu tonnen, waren fie auch alle für die Unfehlbarkeit des Bapftes, wenn ieder von ihnen Bapft sein konnte. Die Unfehlbarkeitefrage ift nur eine bischöfliche Bersonalfrage, und gang gleichailtig für bie Bolfer. Die Canones, welche bie Wiffenschaft zur willenlofen Magb ber Rirche herabwürdigen wollen, hat das Concil bereits angenommen, und damit fich felbst wie dem Papft die unfehlbarfte Fehlbarkeit verlieben, die es nur geben kann. Durch die am 18. Juli 1870, allem Widerstand zum Trot, proclamirte Unfehlbarkeit bes römischen

Bapftes bat Rom, alle im Namen bes Glaubens und ber Moral begangenen Berbrechen früherer Bapfte beiligend. den gefunden Menschenverstand wie vielleicht noch nie, aber gewiß nur zu beffen Nut und Frommen, gegen fich emport. Durch bie Nichtannahme des Unfehlbarkeitsboama's ware an Rom fo menia etwas geanbert worben, als am Jefuitismus: bie Beichöfe wollen nur barum vom römischen Jefuitismus lostommen, um befto beffer auf eigene Fauft Jefuitismus treiben zu fonnen. Die feltenen Ausnahmen, die es ba geben mag, find Marthrer ihres Berufe, und konnen bamit fich beruhigen, wenn sie wirklich solche Ausnahmen find. Dem Concil. wo es am nöthigften ware, Wiberftand ju leiften, hat feiner die aufrechte Kraft, bessen Symbol der Krummstab ift. Was uns baber zunächst interessirt, ift am allerwenigsten bas Berhalten einzelner Bischöfe; ja nicht einmal diefer ober jener Beschluf bes Concils ift heute noch von Bebeutung, sondern allein die Thatsache. bak in Rom bas Mittelalter noch einmal fich aufgerafft und Front gemacht hat gegen die neue Reit.

Alles tommt barauf an, ob die Intelligens noch fo wenig verbreitet, ber Sittlichkeitebegriff, die Richtung ber Intelligen; auf das mahrhaft Allgemeine, noch so schwankend, der Drang nach Freiheit noch fo jaghaft ift, bag bas Mittelalter bie Dacht hat, bem Fortichritt Salt zu gebieten. Bas wir vor uns haben, ift bie Weltgeschichte. Nichts mare thörichter, als zu benten, bag es irgend jemand gegeben fei, und mar's bem Bochftgeftellten, ben Bang ber Ereigniffe ju lenken nach feinem Willen. Jeber einzelne benkt freilich fo, und es liegt auch in ber Natur bes Ginzelnen, barnach zu handeln, als mare sein Ich die Are, um welche die Welt fich dreft; was aber entscheidet, ift bas Berhaltnig ber Summen, zu welchen die verschiedenen Anschauungen und Thatigkeiten anschwellen. Die Macht eines Fürstenthrones hangt wie die Macht ber Bewegung, die ihn fturgen foll, allein davon ab, ob dabinter bas Bolf fteht, wobei allerdings heute mehr benn je bie Ropfe nicht nur gezählt, sondern auch gewogen werden. Bas jest in Rom tobt, ift eine jener Strömungen, von welchen Budle fagt, dag wir nach den Gesetzen der Natur ihnen unterworfen sind. Sind in den Bölkern beute noch die Elemente überwiegend, die, unberührt vom belebenden Sauch bes Fortschritts, in geiftiger Erstgrung Wohlthaten bee Staates einen Stumpffinn entgegenbringen, ber willenlos auf alle Selbitändigkeit und Fortentwicklung verzichtet, um nur ben Schrecken ber Solle zu entgeben, mit welchen bas Pfaffenthum alle bedroht, die es nicht anerkennen als ben unumschränkten Herrn ber Erbe: dann wird bas Recht, bas Rom für fich in Anfpruch nimmt, zur Macht, zu einer mahrhaftigen Flut, die mit Bandalenungeftum herfällt über die Schäte ber Bilbung, und bis auf den Grund zerftort, mas sie nicht mit ihm wegzuspuhlen vermag. Ueberwiegen dagegen die Elemente, in welchen die Sonne ber Civilisation bas Sittlichkeitsgefühl zu iener Reife gebracht bat, ohne welche die volle Werthschätzung bes irdischen Daseins fo unmöglich ift, wie die Erfenntnig, dag ber Mensch, bes freien Staates beraubt, ju einem rechtlofen Wefen herabfinft; ift unter jenen, in welchen bas Bemütheleben vorherricht, die Bahl berer von Belang, die, trot ihrer Eigenschaft als Gläubige, richtiger gesprochen, fraft ihres echten Glaubens im Chriftenthum einen unerschöpflichen Born bes Troftes erblicken, ohne barum ben vernünftigen Standpunkt aufgeben zu muffen, von welchem aus Bothe bie ewigen Borte fprach:

> Jefus fühlte rein und bachte Rur ben Einen Gott im Stillen, Ber ihn felbst jum Gotte machte, Krantte seinen beil'gen Billen; 1)

find die unterften Schichten des Bolkes durch das unaufhörliche Schellen des von jeder Berheißung der Kirche unzertrennlichen Klingelbeutels nur so weit zur Intelligenz erwacht, daß es ihnen klar geworden ist, wie verschieden vom gesunden Wenschenverstand die Kirche der Frage über Mein und Dein sich gegenüberstellt, — und der gemeine Mann hätte darin es schon viel weiter gebracht, wenn der Staat, dessen Moral durch Jahrhunderte bei der Kirche in die Schule gegangen ist, das allgemeine Rechtsgefühl nicht verwirrte durch den siscalischen Grundsat, nach welchem nur der Be-

<sup>1)</sup> Beftöftlicher Divan, Buch Guleita.

amte, ber zuwenig, nie aber ber zuviel einbebt, im Unrecht ift, ein Grundfat, der die Sittlichkeit ins Antlit ichlagt, und ohne beffen Tilgung ber Rechtsftaat eine Luge bleibt; ift bie neue Zeit gemügend unempfindlich geworden gegen alle Kirchenstrafen bis hinauf zum grimmigften Bannftrahl, fo bak fie wehrhaft gegenüberfteht bem gu' verzweifeltem Rampf aus mobernben Bruften fich erhebenden Mittelalter: dann ift ber bonnernde Fluch, ber von Rom herüberrollt, nur aufgeveitschter Schaum, und vom blanten Schilde ber Freiheit merben bie Drachengahne, die ber Spllabus in ben Boben bes neunzehnten Jahrhunderts faen will, abprallen und zurücklinken auf ben unklugen Samann. Sei bem übrigens wie ihm wolle: wie grok auch ber Schaben fein mag, ben ber fterbenbe Riefe, feine letten Prafte ausammenraffend, ber Civilisation aufügt: sie zu vernichten ftebt nicht in feiner Dacht: ber Beift ift ba. und Beift und Rortidritt find Gins: und je toller bas Concil es treibt, befto aroker wird die Rahl berer fein, beren Augen nur burch bie ge= öffnet werden konnen, die sie geschlossen haben: und je gräulicher die Kinsternik sich gestaltet, die das lichtscheue Rom über die Welt noch zu verbreiten vermag, besto labender wird die müffigen Rebel der junge Tag burchbrechen.

Bie man, unbefangen in die Beltgeschichte blickend, die Gewalt der Kirche nicht unterschätzen kann, obwohl es bei ihr nur um Machtfragen sich handelt, insofern sie das Einzelne über das Allgemeine stellt, während in der Religion das Einzelne im Allgemeinen aufgeht: so verdient auch die Stammes angehörigkeit, als die Triebseder, die neben der Kirche die größten geschichtlichen Umwälzungen vollbracht hat, vollste Beachtung. Wir haben es da mit zwei Raturmächten zu thun, die, bald roher, bald verseinerter auftretend, die in die jüngste Zeit saft ausschließlich den Hintergrund bilden, auf welchem alle größern politischen Tragödien sich abgespielt haben. Um die Bölker massenhaft in Bewegung zu bringen, bedarf es dunkler Borstellungen, die auf die Phantasie wirken: je undes stimmter ihre Conturen sich abgrenzen, desto geeigneter sind sie, eine große Zahl Anhänger heranzuziehen. Je klarer eine solche Borstellung sich gestaltet, was nur dadurch geschieht, daß der kühlere Berstand

über die Glut der Phantafie die Oberhand gewinnt: je leichter der Einzelne fich ein beftimmtes Urtheil bilbet, und befto mehr in Folge beffen bie Ausichten auseinander geben: je weniger ift eine folche Borftellung im Stande, bie Maffen gufammen zu halten und bem gegebenen Ziel entgegenzuführen. Es ift bieß ein in der Beltgefchichte fo ausnahmslos geltenbes Gefet, bag man bamit ben Beginn und Berlauf aller erheblichern Aufwallungen ber Bolter erflaren, und ben wichtigen Schluf baraus gieben tann, baf moglidfte Berbreitung echter Intelligeng bie ficherfte Burgichaft für ben Beltfrieben ift. Die raftlofe Bewegung in einem intelligenten Staate ift bas vernunftgemake Leben ber Freibeit, bas gegen bie Ausschreitungen ber Thatigkeit Einzelner kein befferes Mittel kennt, als allgemeine Thatigkeit. Diesem gefunden Leben sind die maklosen Ausbruche des Fanatismus fremd, zu wel- ' den firchliche und nationale Betereien unmiffende Bolterichaften verleiten konnen, beren zeitweise Rube ber Stolz eines turzfichtigen Absolutismus, im Grunde jedoch nur die naturgemaß ftill vor sich gebende Ansammlung rober Spanufraft ift, die im unerwartetsten Moment sich abzugeben beginnt, und ihre überrumpelten Bewunderer querft vernichtet.

Religionstriege und Racentämpfe sind die Kinder trasser Ignoranz: die Intelligenz beißt nicht mehr an ihre Köder, die Sittlichkeit bricht ihnen die Spize ab. Die Nationalitätenfrage ist uralt, und die Zeit ihrer höchsten Blüte war die Zeit der Bölkerwanderung. Es liegt in der Natur dieser Frage, eine Frage des Kampses zu sein, und schon dadurch kennzeichnet sie sich als echte Wachtfrage. Sobald ein Stamm die Kraft in sich gefühlt hat, andern Stämmen gegenüber ein oder das andere Recht für sich in Anspruch zu nehmen, so hat er es auch in Anspruch genommen, es aber auch stets nur solang behauptet, als die Wacht dazu sein eigen war. Die Bolksstämme sind im strengsten Sinn des Worts natürliche Existenzen, und im Naturrecht gilt einzig und allein Vismarck's "Macht geht vor Recht". Daß ein Napoleon es war, der in neuester Zeit der Nationalitätenfrage den Stempel des Rechts aufzudrücken versucht hat, vervollständigt den Beweis von

ber Richtigkeit biefes Rechts; benn ibm, wie feinem Sogling Biemard. lag ba nur an bem Auftreiben blinber Bertzenge bee mobernen Kauftrechts. Im Rechtsstaate fteben verschiedene Nationalitäten gerade fo wie die einzelnen Individuen fich gegenüber. Sofern fie feine Befete achten und in feine Sphare nicht übergreifen. find ihre Angelegenheiten ihm ungntaftbare Brivatangelegenheiten. und wird er ihnen die vollste Bflege ihrer Sprache sowie ihrer Sitten und Bebrauche gemahrleiften. Der Rechtsftagt ift ein geiftiges Sut, und das Gemuth geht ihn nichts an: er hat es daher möglichst unbeschränkt zu lassen, und barauf gründet sich bie Bewiffens und Religionsfreiheit. So wird ber Rechtsstaat nie um den Unterricht sich kummern, ber im Schook einer Kamilie mag ertheilt werden: mabrend er bei Jedem, der öffentlich unterrichten will, vor allem nach beffen Leiftungsfähigkeit fragen wirb. Und verlangt 2. B. eine Sprache nach einem bestimmten Recht, ba gilt ber ausnahmslofe Grundfat, daß die Ausübung gebunden ift an die Erfüllung der entsprechenden Bflicht. Wo eine Nationalität Rechte genießt, die ihre Leiftungsfähigkeit übersteigen, da hat die Macht, nicht aber das Recht zu ihren Gunften entschieden: das Recht ift in foldem Kalle ein Borrecht wie iebes andere, und wir erinnern an das, mas wir im vorigen Abschnitt über das einseitige Borwalten Giner ber brei focialen Machte gefagt haben, indem wir nur hinzufügen, daß die Intelligenz einen numerischen Rachtheil ausgleichen, und die Indoleng bes Gegners ebenfalls das Berhaltniß ber Macht modificiren fann. Wollte man einer Nationalität auf Grund eines natürlichen Rechts eine von ber Berpflichtung absehende Stellung einräumen, fo tame biek gleich ber Errichtung eines Staates im Staate, und mare fein Grund mehr vorhanden, nicht auch der Kirche, einem Stande, ja einem Individuum Rechte zu gewähren, welche die Rechte des Staates durchtreuzen. Alle Compromiffe, welche barin befteben, bag auf ber Ginen Seite bas Recht verfürzt wird, um auf ber andern widerrechtlich ein Stud Recht zu ichaffen, find vom Uebel, und tonnen nach feiner Seite hin befriedigen. Sind fie nicht Acte hinterliftiger Diplomatie, die nur den gunftigen Augenblick abwartet, um das Berlorene gang,

wo nicht boppelt, wieder zu gewinnen, fo find fie nichts als Zeugniffe, bak auf ber Ginen Seite bie Macht im Sinten, auf ber andern im Steigen begriffen ift. Gin Drittes gibt's nicht: benn werben fie aus Feigheit ober aus iener einfältigen Beichherzigkeit geschlossen, die nicht weiß, was sie thut, so nennen wir damit schon Symptome bes Sintens ober Gesunkenseins einer Macht. Daß berlei geschehen tonne, bestreiten mir nicht; mir beden nur bie Motive auf, aus welchen es geschieht, und ben Werth eines folchen Geschehens. Gine mit ber Lehre Darwins übereinstimmenbe Ethif fennt feine natürlichen ober angebornen Rechte, und fann baber auch bei Bolfestammen nur von erworbenen Rechten fprechen. Die bereits erworbenen Rechte tonnen ebenfo wieder verloren geben: und bie Compromisse, die stets auf Rechtsverletzungen sich grunden, insofern das freiwillige Moment daran immer eine Nöthigung ist, bilden die sprechendsten Belege für die Bahrheit, daß alle Fragen ber Gesellschaft Machtfragen sind. Je mehr in einem Staate eine natürliche ober sociale Macht vorwaltet, besto mehr entfernt ber Staat fich vom Rechteftaat; mabrend biefer durch die confequente Durchführung bes Grundfages, bag jedem Recht eine Bflicht und jeder Bflicht ein Recht zu entsprechen habe - aus welchem Grundfat ber Barlamentarismus von felbft bervorgeht — ben Bolfsstamm ober bie Bolfsstämme, aus welchen er befteht, im Wege einer geiftigen Wiedergeburt gur Nation erhebt.

Ration bedeutet ein Bolt oder Bölker, welche als ein einiger und freier Staat zur Selbständigkeit gelangt sind. Das Banner der nordamerikanischen Union ist das Banner einer Nation im vollsten Sinn. Ebenso sind die Briten und Schweizer eine Nation. Frankreich war eine Nation, und kann heute nur insofern noch eine solche genaunt werden, als der Sturz des Napoleonismus genügen würde, damit es wieder dazu sich emporschwinge. Italien ist auf dem Weg eine Nation zu werden und wird es, wenn seinem Recht unterwegs die Macht nicht verloren geht. Desterreich gewährt das seltsame Schauspiel einer Nation, die es ist, ohne dessen sich bewußt zu sein, ein Räthsel, dessen einfache

Lofung in bem Umftand liegt, bak ber gebilbetfte feiner Bolfsftamme nach Deutschland gravitirt, und nicht in's volle Gleichgewicht kommen fann, ebe Deutschlands Berhaltniffe nicht in befriedigender Beife geordnet find. Deutschland mar, trot ber Mangel feines Bundes. bis zu beffen Sprengung eine Nation, und wird von feinem beiligen Rechte traumen, bis es jum Bewuftfein erwacht, bak es, um ein Recht zu haben, zur freien und einigen Macht fich gusammenfassen muß, an welchem Tag aber es fich erheben wird als bie gröfte unter allen Nationen, weil es ber mächtigste ift unter allen Trägern ber Cultur. Rufland eine Ration zu nennen, fällt feinem bernunftigen Menschen ein; erft mußte die Freiheit es wiedergebaren, damit das, mas die Sittlichkeit Selbständigkeit nennt, es Nation taufen konne. In übermüthiger Gebankenlofigkeit Ration fich ju nennen, fteht ben roheften und fleinften Bolfesplittern frei, weil es ihnen auch freisteht, wie der Frosch in der Fabel sich aufzublaben, bis fie platen.

Rechte ber Nationen unter einander find Sache bes Bolterrechts, aber ebenfalls feine angeborenen ober natürlichen Rechte. Das Bolferrecht fest nämlich einen Staat voraus, ber, fo ju fagen, aus ber Besammtheit aller Staaten hervorgeht, b. h. ben Staatsbeariff über alle Boller ausbehnt und diese gur freien Selbständigkeit einer einzigen Berson erhebt. Damit wird für den menschlichen "Rampf um's Dafein" bie breitefte fittliche Bafis gebacht. Bon biefem Standpunkt aus fann man gang richtig von einem Recht ber Boller, von Menfchenrechten reben, und g. B. bie Sflaverei nicht bloß in einem einzelnen Staate, sondern überhaupt als rechtswibrig erklaren. Durch bie Ginigfeit ber Staaten, welche ba einem Menschenrechte den gehörigen Nachdruck verleiht, wird biefes Recht, in der That, zu einer Macht, zu einem thatfächlichen Rechte. Das Bölkerrecht beruht aber heute noch leider fast nur auf einer Fiction: barum ift es schwankend und lakt es oft bas schönste Recht zu einem formellen Recht herabfinken. Allein der Fiction, auf der es beruht, liegt, infofern sie auf bas Allgemeine sich bezieht, die Sittlichkeitsibee zum Grunde; und wie die Festigkeit, welche diefe Riction im allgemeinen Bewuftfein erlangt, ber ficherste Grabmeffer

ift für bas Steigen ber öffentlichen Sittlichkeit, fo ift bas Beranbilden diefer Fiction zu einem thatfächlichen, gesetslich geordneten Bunde aller Staaten bas fehr, fehr ferne, aber nie aus ben Augen ju laffende Biel echter Cultur. Da bem erften beften Bilben ein Urtheil über bas Gute fo wenig als über bas Schone aufteht, fo haben wir hier nur die Staaten im Auge, die auf Civilisation Anfpruch machen können. Ift bei biefen bas Bolterrecht gur Bahrheit geworden, dann tann man es füglich als vollkommen realifirt anfeben: diek wird aber - trot aller hochtonenden Bhrafen über Religion. Moral und Menschenrecht — erft ber Fall sein, mann unter civilifirten Staaten feine Rriege mehr porfommen, weil jeber, was bei ihm als Recht gilt, auch bei den andern als Recht anertennt. Bis babin gibt es in Wahrheit nur Burgerrechte, und ift der Ausbrud Menichenrechte mehr ober weniger ein blokes Wort: benn wie die Burgerrechte im Staate burch ben Ginzelnen, fo muffen die Menschenrechte in ber Staatengesammtheit burch bie Bolter, burd bie Menfcheit erworben werben.

Da für unfer Buch die Weltgeschichte nur in Bezug auf ben fittlichen Fortichritt von Interesse ift, fo fonnen wir eine Anschauung nicht unerwähnt laffen, welche, feftbegrundet in der ältern Geschichteauffassung, bem culturfeindlichen Nationalitätenschwindel unserer Tage reichlich Nahrung gibt. Nach den Lehren somobl ber Bhilosophie, ale ber Religion — die hier gröbere, bort feinere Deduction andert nichts am Brincip — galt bislang ber Menfc als ein von Saus aus vernunftbegabtes Befen mit unveräußerlich angeborenen Rechten; im Detail geben ba Philosophie und Religion etwas ftark auseinander, doch thut auch das hier nichts jur Sache. Das Grundprincip einmal angenommen, mar nichts einfacher, als vom Menschen auf die Bolfer zu schließen, auch diefe mit von haus aus ihnen zukommenden Rechten auszuftatten, und wie Budle fich ausbruden wurde - bie gange Weltgeschichte gu fälfchen. Die alte Schöpfungstheorie, welche weit weniger bie Theorie bes Werbens, als die Theorie des Untergaugs ift, infofern ihr das Werben die Sache eines Moments war, welchem alles fraft göttlicher Allmacht vollendet erstand, um von

ba an, aleichviel ob langfamer ober rafcher, aber jebesfalls unaufhaltsam unterzugehen, - beherrschte die gesammte Geschichtsforschung. Die Nothwendigkeit bes Untergangs ber Bolfer mar fo einleuchtenb. bag man es taum ber Mühe werth fand, ben Urfachen genauer nachzuspuren; mahrend anderseits erft die neuere Wissenschaft die Mittel an die Sand gab, der beginnenden und fteigenden Cultur und eben barum auch ihrem Niebergang auf ben Grund zu kommen. Batte man aber auch biefe Mittel zur Band gehabt; fo lange bie Anficht von einer natürlichen Gleichberechtigung aller Menichen und folglich aller Bölfer vorherrichte, war man wie gebannt in ben fehlerhaften Rreis, nach welchem Bolfer ichon barum untergeben mußten, um anbern Bölfern Blat zu machen. Die Annahme einer urfprünglichen Gleichheit aller Menschen mar einer ber hauptgründe, aus welchen die sogenannten Culturen des Alterthums so sehr überschätzt worden find, und die auf bas mahre Mag zuruckgeführt zu haben, bas große Berbienst Budles ift. Ueber Bamilton, ber ben Aeguptern eine tiefere Renntnig von ben Rraften ber Natur und ihrem Aufammenwirken aufdreibt, ale ben gelehrteften Mannern ber Neuzeit, fagt er: 1) "Es ift eine Schanbe, baf folder Unfinn im neunzehnten Jahrhundert geschrieben werden fann. - - Gigent= liche Wiffenschaft hatten die Aeappter nicht; und mas ihre Weisheit betrifft, so mar biefe ausreichend, um fie por barbarischen Nationen, wie die alten Bebraer, auszuzeichnen, aber fie mar geringer, als die ber Briechen, und natürlich unendlich tief unter ber bes neuern Europa's." - Alle alte Cultur fußte auf ber Stlaverei, indem ber Mensch seines gleichen in schmälicher Dienstbarkeit und fich felbst in schmachvoller Ueppigkeit gewaltsam gurudhielt von ber Pforte gur Menschenwürde; fie mußte untergeben, weil fie die Möglichkeit alles echten Fortschritts ausschloß, und in allen Reichen bes Werbens der Stillstand nur ein unmerklicherer Grad des Ruckfcbritts ift. Bei ber Eröffnung bes Suegtanale, ben übrigens abendlanbifder Beift zu Stande gebracht bat, entrollte fich vor den Augen Europa's ein Bild beffen, mas heute noch ber Orientale unter Civilisation

<sup>1)</sup> a. a. D. I. 44, Rote 19.

versteht. Wir verwerfen den Luxus nicht; er ist eine machtige Triebfeder des Fortschritts, er gehört zur Civilisation; nur ist, wie jedes Uebermaß, auch sein Uebermaß verderblich: dort aber war alles Luxus, dort gab es nur Luxus — wie Augenzeugen berichten — Luxus als Raserei.

Traten auch im heitern Griechenlande, vielleicht felbft in Rom einzelne Charaktere auf, die der Sittlichkeit in unserm Sinn Ausbrud gaben: feine Gefetgebung von Enfurg bie Juftinian bat ben Rechtsstaat erfakt, ben zu benten und zu entwickeln porbehalten mar bem germanifden Beifte, meldem Begel in feiner Philosophie ber Gefchichte, obwohl felbit noch befangen in ber Schopfungetheorie, die ihm gebührende und bleibende Stelle vindicirt hat. Wenn unfere Banflavist en, beren Orthodorie ihren auten Grund hat, weil fie ben Wahn, die Nationalität über die Cultur ju ftellen, unterftutt, - bie Bibel in ber Sand - ausrufen: "Alles hat feine Zeit, und auch die beutsche Cultur hat ihre Zeit, und wie alle alten Culturen wird auch fie untergeben und Blat machen ber flavischen Cultur:" fo verwechseln sie einfach die Sittlichkeit mit der Moral. Die Cultur bes Alterthums fonnte nur untergeben, weil fie auf Egoismus gegründet mar, und fie ihre Moral fich jugeschnitten hatte ju ihren gemeinschählichen 3meden. Die Cultur bee germanischen Beiftes, die halb Guropa beherrscht und bis in ben "fernen Weften" reicht, entstammt bem Sittlichkeitsbeariff, ber auf bem gunftigen Boden, ber ihn jum Bluben gebracht bat, gemeinnütgige Früchte trägt; fie tann barum nicht andere, ale bauern, fo lang diefe Welt Menschen bewohnbar ift. Gründet fich etwa die Dacht Englands auf die Ausbehnung feines Rlachenmakes? Den größten Stola ber Slaven bilbet bas riefige Territorium, bas ihre vielen Stämme befett halten; aber auch biefer Rolog fteht auf Rugen von Thon: ber größte Lanbstrich wird erschöpft, wenn Induftrie nicht hinzutritt; mahrend die schöpferische Sand ber Industrie ben fleinften Landftrich zu einem unerschöpflichen zu machen weiß. Die nothwendig untergegangenen Culturen des Alterthums beruhten auf der Intelligenz einzelner Familien, höchstens einzelner, in ihrer Berfteinerung für die Gesammtheit unzugänglicher Raften. Der

Brand einer Bibliothek konnte bazumal ber Brand bes ganzen Wiffens eines Bolles fein. Die Buchbruckerfunft allein macht ben Untergang ber modernen Cultur unmöglich. Die moderne Cultur fordert die möglichste Berbreitung der Intelligeng: und der heute icon fie zu Grabe läuten will, hat offenbar feine Ahnung bon ber Aufgabe, die ibr zu lofen bleibt, und von den Millionen und Millionen, die noch, wie er, mit ihr erft genauer bekannt zu werben haben. Bie beilig auch die Stammesangeborigfeit fein mag: ber fie über bie Bildung ftellt, ftellt bas Fühlen über das Denten, oder er mifbraucht absichtlich und zu Zweden, die er nicht offen eingestehen tann, die Leidenschaftlichkeit, zu welcher ein Appell an das bloke Gefühl die unwiffenden Maffen nur zu feicht hinreifit. Es ift grundfalich zu meinen, daß für alle Bolter die Beit fommen muffe, in welcher ihre Cultur die Welt beherricht. Nur die bagu Befähigten fonnen es überhaupt zu einer Cultur bringen, und dag bie Slaven - bie böhmischen Industriellen find Deutsche, und biefen verdankt Bohmen feine ganze Bichtigfeit - baf bie Glaven, welchen alle Entbedungen und Erfindungen der Neuzeit ju Gebote fteben, bis zum heutigen Tag über den Ackerbau nicht hinausgekommen find. tonnte an die Moglichkeit einer flavischen Cultur verzweifeln machen. besonders wenn man mit diesem Umstande bas Geständnik in Berbinbung bringt, daß ein Untergang ber germanischen Cultur, auf daß die flavische zur Geltung tomme, nothwendig fei. Auf jeden Fall aber gibt es Bolter, die aussterben werden, bevor bie Bohlthaten des Benius bis zu ihnen bringen, ber, von Often fommend, über die Slaven hinweg im Westen sich niebergelassen hat; Bolter, die, um aus fich selbst eine echte Cultur zu erzeugen - wie die Engländer jede beliebige Taubenart in die blaue Felstaube, von ber fie abstammt, gurudverwandeln - fich gurudzuchten mukten bis zum Stammvater, ben fie mit einer civilifirten Nation gemein haben --auf welchem Wege nach Bogt auch die Affen zu Menschen werben tonnten - auf welchem Wege aber bas Erfte, was jene Bolfer, fo gut wie die Affen, einbuffen murden, ihre vielgepriefene Nationalität mare. Möchte barum ber Glave recht balb erfennen - bie Erkenntnif ift ber einzige Weg zur Freiheit und zur Cultur - wie

begünftigt er sei vom Schickfal, das in die unmittelbare Rahe des Deutschen ihn versetzt hat, der ohne Groll die Bruderhand ihm entgegenstreckt, und von ihm nichts anderes verlangt, als die Segnungen echter Cultur, die für alle Bolker dieselben sind, mit ihm zu theilen.

Der Slave erkennt bies übrigens, und nur die Selbstucht. die verfönliche Awecke verfolgt, oder wirklich in die alte Weltanschauung so verrannt ift, daß sie die neue Zeit zu fassen nicht vermag arbeitet ber allgemeinen Befreiung entgegest. Daß bei allen, die nur für fich ober einen bestimmten Stand bie Freiheit in Unspruch nehmen, und damit, sei es bann miffentlich ober unmiffentlich, ben radicalften Rlosteln jum Trot. Reinde ber concreten Freiheit, des Rechtsstaats sind, keine Bernunftgrunde fruchten, hat der edle Jacoby unwiderleabar zu Berlin erfahren, als er in einer porherrichend pon fogenannten Socialbemofraten besuchten Berfammlung nachweisen wollte, daß die Forderungen des neuen Arbeiterftanbes auf dem Wege bes Rechts zu befriedigen feien. In ber Entwickelung ber bem Arbeiter zu ermirkenden Erleichterungen ging er bis an die aukerste Grenze des Rechtsstaates, indem er alles aufzählte, wodurch ein confequent durchgeführtes Affociationerecht ber Selbfthilfe bie hochfte Rraft verleihen murbe. Dag alle vernünftig geleiteten Staaten, hier rascher bort allmäliger, auf jebe mit dem Rechtsbegriff vereinbare Forderung ber Arbeiter einzugehen haben, ift felbstverständlich. Jacoby fagte nicht, daß bieß jest ichon ber Kall sei, und seine Rebe gipfelte nur in ber Frage: wenn euch bieg alles gewährt wurde, waret ihr bann gufrieben? Die Antwort barauf war folgende Refolution: "Die Berfammlung erklärt nach bem Bortrage bes Herrn Dr. Jacobn, bag berfelbe amar manche socialistische Wahrheiten in sich aufgenommen hat, bedauert aber, bag berfelbe auf halbem Wege fteben geblieben ift." Wir betonen es nochmals, daß Jacoby die Erfüllung aller mit dem Recht vereinbaren Forberungen vorausgeset hat, um von unserer Seite ju fragen: ob jenes "auf halbem Bege fteben bleiben" etwas anderes beweisen tonne, als daß ber Socialismus eine Dachtfrage und feine Rechtsfrage fei? Und tann Jacoby felbst

bies in Abrede ftellen, wenn es mahr ift, bag er am Schluß jener . Berhandlung gefagt hat: "Wenn bie Lösung auf friedlichem Wege nicht möglich ift. nun bann fechten wir?" Und fo ift es: burch Gewalt allein tann ber Socialismus zur Wahrheit werben, wenn auch nur zu einer Bahrheit, welche die schimmernden Farben, aber auch bie Haltlofigfeit einer lockenden Seifenblafe hat. Bismard, bie gludliche Covie Napoleone, aber nicht bes Grofen, Bismard, bem die Macht vor Recht geht, fteht hinter ben Berliner und Biener Socialiften, Die nicht merten, daß fie nur verachtete Bertzeuge find in der Band eines Freiheitsfeindes. In Defterreich. wo er mit wenig Erfolg ben Nationalitätenhader geschürt hat, hofft er nun auf diefe Beife der friedlichen Entwickelung der Freiheit hemmende Berlegenheiten ju bereiten: und in Breuken, fann ibm da etwas ermunichter fein, ale baf Stuten bes Rechtsftaats wie Jacoby unter die Junger ber roben Gewalt geben, und bamit einerfeits feine eigene Bolitif beschönigen, anberfeits ben verhaften Rechtsftaat bei den turgfichtigen Confervativen noch mehr in Digfrebit feten?

Grok find die Gefahren, die ber Rechtsstaat noch au beschwören bat, aber auch beschwören wird, weil seine Grundlage bie Sittlichteit ift, und biefe für jeben, ber Ohren bat, um ben Lehren ber Gefchichte zu laufchen, bereits den Weg fich geebnet bat, ber in ber menschlichen Gesellschaft zur entscheibenben Macht fie erhebt. Schiller hat ben ewigen Sat ausgesprochen: "Die Beltgefchichte ift bas Beltgericht." - Bas für ben eingelnen Menfchen die Seele ift mit bem nie gu übertaubenden Richterspruch des Gemiffens, bas ift, und gleich biefer entstanden auf bem Weg ureigenes Werbens, für bie Menfcheit bie Beltgefchichte, ale bie lette unb höchfte Bethätigung bes mahrhaftigen Beiftes. Aber eben weil die Beltgeschichte nichts ift, benn eine Summe von Thatigfeiten, und bas in ihr zur Erscheinung tommenbe Gute wieber nichts ift, benn bie nach Abzug beffen, mas wir vom ethischen Standpuntt aus als die gemeinschädlichen Thatigkeiten bezeichnen, übrig bleibende Summe von gemeinnütigen Thatigteiten, fo ift es ein Frevel,

auf die Macht der Sittlichkeit zu pochen: die Sittlichkeit ift bas Werk fortmahrender Arbeit, ihre Dacht ift bedingt durch die Energie und Treue ihrer Arbeiter, und barum nicht weniger werth. Behaglicher ift fie allerdings die Weltanschauung, nach welcher ber Mensch auf feine angeborenen Rechte nur zu pochen braucht. Aber mas hilft bas Bochen, wenn bas Thor jum Beil vom Bochenben erichloffen werben will? Ober follten wir etwa die Macht ber Ibeen überhaupt in Frage stellen, weil sie ber Charaftere als ihrer Trager beburfen? Dann mare auch bie Intelligenz aller Selbständigkeit bar, weil fie nur mittelft bes Behirns zur Erscheinung tommt. Dag bas Bute in feiner höhern Bebeutung, morin ber große Roologe Rütimener 1) bas wesentliche Unterscheidungsmerkmal zwischen Thier und Mensch erblickt, immer mehr zum Durchbruch kommen werde, verburgt uns bie Ratur bes Guten, insofern es prattifch fich erweift als bie auf Gemeinnütigfeit gerichtete Intelligeng: Die Menichen tonnen nicht umbin, mehr und mehr zur Einsicht zu tommen, daß in ihm allein bas Beil liege. Allein außer bem nur allmälig zu verföhnenben Biderftreit beffen, mas mir als fociale und Raturmachte bezeichnet haben, und auker ber allgemeinen Schwierigkeit, zu abäquaten Beariffen an gelangen, welche Schwierigfeit ber Urquell ber verberblichften Leibenschaften ift, find noch amei Momente in Betracht au gieben, die, streng genommen, in die lettere Rategorie gehören, jedoch bem politischen, und mit ihm bem ethischen Fortschritt so hinderlich in ben Weg treten, daß, ohne beren befondere Burdigung, bie mit den riefigen, aus allen Gebieten ber Wiffenschaft, ber Runft und des Gewerbes herbeiftromenden Silfsmitteln im grellften Biberfpruch ftebende Langfamteit ber ftaatlichen Entwidelung unbegreiflich mare. Wir meinen die Leichtgläubigfeit und Inboleng, burch welche allein die halbe Weltgeschichte, die grenzenlose Ausbeutung ber Maffen burch Ginzelne fich erflaren läßt.

Die Leicht glaubigkeit, mit welcher heut zu Tage bie Menge bem erften beften Agitator entgegenkommt, ist biefelbe, ber wir, um ein Beispiel anzuführen, in Rom zur Zeit Sulla's be-

<sup>1)</sup> Grenzen ber Thierwelt, Bafel 1868 S. 64-71.

gegnen, und von ber Mommfen fo treffend fagt: "Da waren ferner die eigentlichen Bopularen, die ehrlich gläubigen bornirten Radicalen, die für bie Schlagwörter bes Barteiprogramme Bermögen und leben einsetten, um nach bem Siege mit ichmeralichem Erstaunen zu erkennen, baf fie nicht für eine Sache, fondern für eine Bhrafe gefochten batten." 1) Diefe Leichtgläubigkeit, die Bundesaenoffin ieder Emporung, wie die ichulbigfte Mitfchulbige aller weltlichen und geiftlichen Thrannei, macht es ben nationalen und socialen Schwärmern möglich, als die Bertreter von Millionen Menschen . fich auszugeben, oder wohl gar felbst fich zu benten, aber weniger weil so und so viel ihnen anhängen, als weil gar so viele an die Groke ihres Anhanas glauben. Diefe Leichtgläubigfeit ift es auch. welche die bekannte Opposition aus Opposition, die Opposition nicht bes Berftanbes, fonbern bes Unverftandes, burch fortmahrende Buzüge verftarkt, und das Borgeben der beften Regierung über alle Magen erschwert. Diefe Leichtgläubigkeit, mofern fie nämlich nicht Temperamentesache, sondern ein Rind der Janorang ist, kann burch grundlichen Unterricht in ben Schulen mit Erfolg befampft merben: mogegen die Indoleng faft nur Temperamentesache, und ber Lehrer. ber fie, wenn auch leider nie gründlich, zu heilen vermag, nur in ber berglofen Bilbungeanstalt zu finden ift, die wir die Schule bes Lebens nennen. Erfahrung heifit biefer Lehrer; und bamit bie Inbolenz, die Schwefter ber Trägheit, die wir bereits als die in ihrer Unthätigkeit ftartfte von allen Rraften bezeichnet haben, aus ihrer Paffivität fich aufruttle, muß feine Ruchtel oft bas lette Bemb ihr vom Leib reißen. Wenn auch nimmer bie lebenbe, die tommenbe Generation wird ein anderes Antlit barbieten in ben Staaten, wo mit bem echten Barlametarismus eine tuchtige Selbitvermaltung fich eingeburgert hat, und ber Rechtsftagt, anftatt wie feine Borganger anerkannt Lebensunfähiges auf Roften bes Lebensfähigen fünstlich zu erhalten, an alle Berhältnisse, Ginrichtungen und Unternehmungen die Anforderung ffellt, im lebendigen "Rampf um's Dafein" den Beweis der Lebensfähigfeit felber ju führen. Bem

<sup>1)</sup> Römische Geschichte, Berlin 1861, B. III. S. 4.

fallen ba nicht unwillfürlich die sogenannten conservativen Elemente ber mobernen Gesellichaft ein - wir nehmen bas Wort im eblen Sinn, und feben ab von der verwerflichen Auffassung, mit welcher bie hohen und niedrigen Dunkelmanner, die mit bem Stillftand ben Rückschritt wollen, es geschändet baben — wem fallen da nicht unfere Confervativen ein, die an einem fteten Kortichritt, ber allein, jobald es um Lebendiges sich handelt, mahrhaft erhaltend ift. bas höchste Interesse hatten, und boch so schwer zu bewegen sind, an der öffentlichen Sache thätigen Antheil zu nehmen! Bei gar vielen unter ihnen mogen fie freilich enorm fein bie Bermerfungs= fpalten, von welchen Bogt 1) fagt, daß fie, ahnlich wie in den Gebirgen, im Gehirn portommen - "meift in ber Jugend burch bas Meffer ber Schulmeifter und fogenannter Erzieher erzeugt, welche dem regelmäkigen Fortgange der Schlukfolgerungen ein gebieterisches Salt zurufen. Diese Bermerfungespalten mogen in einzelnen Gebirnen häufiger, in andern feltener fein: sie existiren wohl in allen. Bis zu ihnen geht alles glatt; jenfeits ber Kluft fangt ein neues Bebiet an, bas mit bem andern feinen Rufammenbang bat." Biele Confervative, wie anberfeits auch Rabicale, maren bemnach ber Berwerfungsspalte wegen, unbeilbar: und mit physischen Hinderniffen tann die Ethit nicht rechten. Allein bei magiger, um nicht zu fagen normaler Berwerfungsspalte könnten boch viele Conservative ber lebenben Generation burch ernstes Denken zur Erkenntnik kommen, bak es ihre Aufgabe mare, bem Liberglismus thatfraftig bie Sand zu reichen, nicht nur um feine Macht gehörig zu ftarten, fondern auch um der "grauen Theorie" durch das gehaltvolle Grün praktischer Anschauung lebendigen Körper zu geben. Bon ihrem Anschluß an die Sache bes Kortschritts hanat es ab, ob der moderne Staat über die Quabrupleallianz ber Nationalen. Socialen, Feudalen und Episcopalen, oder ob diese über den modernen Staat zur Tagesordnung übergeht. Daß zulett ber Rechtsftaat fiegen werbe, zweifeln wir feinen Augenblick; aber biefes Bulett tann lang auf fich marten laffen. Und damit man une nicht Barteilichkeit vorwerfe,

<sup>1)</sup> R. F. Breffe, Brief vom 10. Nov. 1869.

empfehlen wir zum Schluß ben Radicalen, beren Berwerfungsspalte nicht allzugroß ift, die Stelle in Budle's Geschichte der Civilisation ') nachzuschlagen, wo es von den Engländern heißt:
"Die Liebe zur Freiheit ist bei uns burch einen Geist der Borsicht so gemäßigt worden, daß ihre Gewalt gemilbert, aber ihre Wacht nicht geschwächt worden ist. Und dies hat mehr als einmal unser Bolk bestimmt, selbst einen bedeutenden Druck lieber zu ertragen, als die Gesahr eines Aufstandes gegen seine Unterdrücker zu laufen. Dies hat es gelehrt, seine Hände zurückzuhalten, und seine Kraft zu sparen, dis sie beides mit unwiderstehlichem Rachdruck anwenden können." Richt uns, die Weltgeschichte lassen wir hier reden.

<sup>1) 88.</sup> I. S. 433.

Anmertung ju Seite 308 und 309. Diefer Abichnitt ging eben unter bie Breffe, ale ber blos aus gallifcher Machttrunkenheit begonnene, und von ben beutschen Baffen in glanzenbfter Beise geführte Krieg bie Rataftrophe von Seban berbeiführte. Werben wohl all bie gefronten Baupter, Die - gleichviel, ob offen und laut, ober nur bei fich felbft im Stillen - ben Rapoleonismus um feinen weithin blendenden Thron beneideten, aus feinem plotilichen Rufammenbrechen bie Lehre gieben, baf bie Dacht, bie por Recht geht, auf ben unverläglichsten Grund baue? Ober wird etwa gar bas Blut von hunderttaufenden gefloffen fein, um ber Regation aller Sittlichkeit, um jener zweimal entthronten Cafarenbrut einen britten Burpurmantel ju farben? Ueberlaffen wir die Beantwortung biefer Fragen ben Botentaten und Diplomaten, welchen wieber ju antworten bie Beltgefchichte nie ermangelt hat. Das Bichtigere wiffen wir: bag ber Deutsche burch die Große, ju der in diesem Kriege die Einigkeit ibn geführt bat, jur Erkenntnig ber Große gekommen ift, ju ber, im Frieben ibn ju erheben, die Ginigfeit vermögend mare. Ift einmal diefe Ertenntniß zu einer allgemeinen geworben, bann ift bie freie Ginigung eine logische Rothwendigkeit, und beren Befestigung nur vom fittlichen Ernft abbangig, ber ihrer fich bemachtigt. Mit bem Sturg Napoleous haben bie Thore Rome Italien fich erichloffen; aber wie tief in's Berg ber größte Gegner feiner Einigung, ber Unfehlbare, burch biefen Schlag getroffen werben mag, nicht burch ben Besit Rome erlangt Stalien feine Unabhängigkeit, fondern erft an bem Tag, an bem es bie Freiheit als Arbeit auffaßt.

## Die Sittlichkeit.

Bit es unferer Begriffsentwickelung gelungen, in vollfter Uebereinstimmung mit einem confequenten Darminismus bie Ginheit und die aus der dialektischen Bewegung alles Werdens fich ergebende Gegenfatlichkeit von Empfindung und Gefühl, Bewuftfein und Selbstbewußtsein, Berftand und Bernunft gemeinfaflich flar zu machen, und auf bemfelben Wege bas Allgemeine als bas Wahre zu erweifen: so grundet fich unfer Begriff ber Freiheit und Sittlichkeit auf einen Ibealismus, der, von den oft fich berührenden Extremen Spiritualismus und Materialismus gleichweit entfernt, nicht nur, als das Allerreellfte, auf die Bezeichnung Realismus mehr Anfbruch hatte, benn mas in neuester Zeit biefen Ramen fich beilegt, sonbern zugleich in einer Form auftritt, die jedem Gebildeten ihn zuganglich macht. Ift une aber bies gelungen, fo ift es weit weniger unfer Werk, als vielmehr bas Werk bes Standpunktes, zu welchem bie Wiffenschaft fich emporgeschwungen hat. Beute gibt es nur mehr Eine Bhilofophie - Naturphilofophie. Wie verichieben auch in Form und Methode die heute noch ober in Zukunft geltenden Shfteme fein mogen: ber Theismus, b. h. ber perfonliche, mehr ober weniger dem Menschen nachgebildete Gottesbegriff; die Teleo-Logie, b. h. bie Lehre, nach welcher bas Weltall menschlichen 3mcdmagigfeitebegriffen gemäß eingerichtet mare; die abstracte Willensfreiheit d. h. bas absolute Bahlvermögen des menschlichen Indivibuums, bas fich, wie feinen Gott, über bas Caufalgefet ftellt. find inegefammt und für immer übermundene Standpunfte. und bas Reich ber sogenannten Transcendentalphilosophie ift zu Ende. Aus bemfelben Grunde gibt es nur mehr Gine Naturforschung, und aller Widerstand, der heute noch gegen bie Abstammungelehre erhoben werben mag, tann nur mit Riederlagen enden, bie ben Sieg ber neuen Lehre verherrlichen. Echte Philosophie und echte Raturforidung tampfen beibe unter Ginem Banner. - bas Biffen. Ihre Baffen find vericieden, ihre Babnen find verschieden, und barum auch ihre unmittelbaren Riele: bie Naturforschung sucht Bahres, bie Philofophie bas Bahre. Allerdings werden beibe fuchen, fo lang es Menichen gibt : benn, ba bas Babre unendlich ift, find bie einzelnen Babrbeiten zahllos, und ie mehr beren gefunden werden, defto mehr läutert fich ber Begriff des Bahren. Darum ift der Fortidritt ein endlofer und babei boch gehaltvoller; und wie weit auseinander auch bie unmittelbaren Ziele der Philosophie und Naturforschung gehen mogen, fo haben boch beibe mittelbar nur Gin Ziel, und erganzen fich in bem Ginen, und hochften Streben: Bollenbung bes Menfchen. Chen barum fonnen fie einander nicht entbehren und ift eine Philosophie, welche nicht von natürlichen Gewikheiten ausgeht, nur ein haltlofes Spiel ber Phantafie, und mußte eine Naturforschung, die bort, wo die bindenden Glieder noch fehlen, nicht an rein philosophische Brincipien sich anlehnen wollte, auf alles umfaffendere Berftandnig verzichten; abgeseben davon, daß ihre wichtiafte Baffe bas Denken ift, und diefes bei jeber tieferen Forschung ungestraft der philosophischen Schulung nicht entrathen tann. Rein Compromife, weber ein faules noch ein gefundes, ift es baber, mas bie echte Wiffenschaft anftrebt, fondern volle Berftanbigung und Einigung. Daß einzelne Träger berfelben in ihrem beiligen Gifer über's Riel hinausschiefen, und, mahrend Philosophen sich überbeben. Naturforscher bie gesammte Philosophie zu Grabe läuten, um auf ihren Thron die Naturwissenschaft zu feten, wird diese Einigung nicht hindern : es find Ginfeitigkeiten, Die ihren letten Grund in einem Difverftandnig haben. Solche Philosophen haben ben mahren Werth ber Naturforschung noch nicht erkannt, und solche

Naturforscher miffen eben von der mahren Bhilosophie noch zu menia: pon beiden Seiten wird das Brincip ber Arbeitstheilung nicht gang gemurbigt. Die Ginigung muß nothwendig fich vollziehen. und ift vielmehr icon fo weit gebieben, bak fie, wenn auch nicht vom Standpunkt der einzelnen Belehrten formell, fo doch vom Standpunkt des mahren Biffens factifch bereits als vollzogen angesehen merben tann. Die Ginbeit ber Wissenschaft ift eine Forderung bes Monismus, ber nur Gine Bahrheit fennt, und, ale bie Identität von Beift und Natur, für biefe wie für jenen ein und dasselbe Gefet voraussett. Um die Formel biefes Gefetes fann von nun an allein ber Streit fich breben. Diefe Formel wird immer mehr fich flaren, und barum werben auch in Aufunft neuere Spfteme bie altern verbrangen: aber nichts Frembes wird mehr treten amischen die zwei Forschungen, die sich erkannt haben als die amei au den verschiedenen Spezialmiffenschaften fich weiter verameigenden hauptafte des einen großen Stammes, des bentenben Beiftes, und bie barum erft aufammen bie gange Biffenfchaft ausmachen. Weil alles menschliche Biffen, wenn es von unten mit ber finnlichen Auseinanderfetzung beginnt, nur oben in ber geistigen Zusammenfassung feinen Abschluß finden kann, und. menn es von oben, von der aufammenfassenden 3dee, ausgeht. nur leere Worte jufammenfagt, fobalb unten bie finnliche Auseinandersetzung damit in Widerspruch fteht: fo fpiegelt fich jene gur Erganzung führende Theilung in jeder Forfchung für fich wieder ab, und ift jede mahre Philosophie, wie jede mahre Naturforfdung, Naturphilosophie. Die Rlarheit, zu welcher es bie Wissenschaft damit gebracht hat, ist es, was ihr's ermöglicht, popular, jebem Bebildeten faflich, aufzutreten. In biefem Stud hat bie Naturforschung schon Großes geleistet, die Philosophie bagegen im Bergleich mit jener unendlich wenig, und bas ift es hauptfächlich. was uns ben Duth gegeben hat, biefen Berfuch ju magen, auf die Gefahr bin, ale Unberufener, weil nicht ale Fachmann legitimirt, einen schweren Stand zu haben. Sat aber nicht ber Begriff bes von Saus aus Berufenseins burch die Lehre Darwins eine ftarte Modification erlitten? In ber Tüchtigkeit, den "Rampf um's

Dafein" zu bestehen, liegt heut zu Tage die einzige Legitimation bes Berufenen; und Sache unserer Arbeit ist es, als berechtigt sich zu erweisen, wie es Sache ber Kritik ist, sie zu vernichten, wenn sie nicht stichhaltig ist.

Die Naturforschung fümmert sich nicht, und bat sich nicht zu fummern um die ethische Tragweite ihrer Entbedungen: ihre gange Thatigfeit ift barauf gerichtet, in ben Reichen ber Natur dem Babren nachzuforichen, und jede gefundene Babrheit zu verfünden. öffentlich ber Wiffenschaft, Diefer werthvollften Schatkammer ber Menschheit, fie zu übergeben. Darin unterscheibet fich bie moberne Forschung von ber alten Beheimnifframerei. Ein Staat, ber beute noch ber freien Forichung Schranten entgegenseten wollte, befande fich auf dem Ructweg zur barbarifchen Cultur ber Aeghpter, und gelangte auf biefem Weg unfehlbar zur Sclaverei, wenn auch nur jur geistigen. Das ist heute tein mahrhaft civilifirter Staat mehr. ber ben Grundfat: bie Wiffenschaft und ihre Lehre ift frei. - nicht unter feine Grundaefete aufnimmt: benn in jedem mahrhaft civilifirten Staate tommt bie Erfenntnik jur Geltung, bak an ben allgemeinen Früchten ber Wissenschaft ber Schweiß ber Bolfer flebt, und daß fie baber Gemeingut ber Bolfer, find, sowie in jebem erleuchteten Staate die Uebergeugung fiegen muß, daß die Bahrheit allein die Bahn brechen konne, die zur Freiheit und durch fie aur Sittlichfeit führt. Darum ift es jedem Unbefangenen flar, daß die fittlichen Ideen, die aus der Wahrheit fich ergeben, nur burch möglichfte Berbreitung ju einer festen Grundlage kommen tonnen. Diese Anschauung ift aber bereits, wenn auch nur theilweise in ihrer vollen Rlarbeit, ber Gefellichaft jebes civilifirten Staates sum Bewuftfein gefommen, und als biefes eine Macht, die identisch ift mit ber Macht ber Sittlichkeit, von ber wir ichon gesprochen haben. Es handelt fich ba um eine berechtigte Dacht im fconften Sinn bes Wortes, weil bas Recht, bas ihr bie Weihe gibt, als ein allgemeiner Anspruch sich erweist, d. h. nicht blos als der reelle Anspruch eines Einzelnen, sondern als der mahrhaftige Anfpruch ber Gesammtheit. Die Regierung, welche biefer Ertenntniß heute noch fich verschließen wollte, ware entweder die Regierung

eines halb civilifirten Staates, ober burch unberechtigte Gewalt an's Ruber gekommen, eine Eintagsfliege, die der nächste Tag erdrückt. Wenn auch hin und wieder nur der Reiz der Neugierde, — was im Großen und Ganzen das Bolk treibt, nach den Druckschriften zu haschen und in die Borlesungen sich zu drängen, welche die neue Lehre verkünden, es ist jenes Bewußtsein, das zu allen spricht von dem unendlichen Werthe der Wissenschaft, und von der Verechtigung jedes Bürgers eines freien Staates davon zu genießen. Unüberstrefslich sagt Vogt in dem angeführten Briefe: "Die Sache liegt in der Luft, in der geistigen Atmosphäre, die uns alse umgibt, die wir täglich athmen; und sogar hinter dem Rücken der Gegner steht der necksche Geist, und corrigirt ihnen die Vogen, ehe sie unter die Bresse kommen."

Daf bie alte Moral einen Stof erhalten habe, von bem fie nicht mehr fich erholt, ift den Deiften flar: aber wenn auch über bas, mas an die Stelle ber alten Moral treten wird, die menigften fich Rechenschaft zu geben vermögen: barüber find alle Denkenben mit sich im Reinen, daß es nur etwas fein fonne, das mit ber Wissenschaft nicht in Wiberspruch steht. Die mahren Denker unter biefen werben nie im Zweifel fein, baf, mas auf bie Bahrheit, auf ben geläuterten Begriff bes Allgemeinen, fich grundet, nur fittlich fein konne; aber Sache ber Ethik ift es, aus ber Bahrheit bic groken fittlichen Ibeen abzuleiten, beren Aufammenfaffung gutreffend als die Seele bes Rechtsftaates bezeichnet werben fann. Baren bie großen fittlichen Ibeen Bunberthater, bann wurde bie Sache eine febr einfache fein; allein die Ideen find, wie hoch auch ihre Macht angeschlagen werben mag, gleich allen Gattungen auf ben harten "Rampf um's Dafein" angewiesen. Wird in ber Gefellichaft. wie es durch ben Sieg bes Darwinismus der Fall ift, ein ganzer Ibeentreis umgeftogen, fo tann ber neue Ibeentreis, ber an beffen Stelle tritt, nur tampfend an beffen Stelle treten, und fich behaupten. Er hat es mit einer Ungahl von Köpfen zu thun, und es ift ber aroke, aber auch unvermeibliche Fehler ber alten Gott- und Weltanschauung, allem, was recht und gut ift, anzumuthen, daß es aus eigener Machtvollfommenheit zu fiegen habe. Gewiß wird alles,

mas recht und aut ift, endlich fiegen. Es ift bies bie erhebenbite und barum merthvollfte Gemikheit bes menichlichen Bewuktfeins. Aber es tann nur fiegen, indem mir bafur tampfen, und es mirb um fo rafcher fiegen, je mehr ein jeber von uns fampft, ale hinge von ihm allein ber Sieg ab. Das Einzelwefen hat nur, indem es für bie Gefammtheit thatia ift, einen innern Werth, und auf die Borfebung bauen, ohne für bie Borfebung zu mirken, beift bauen auf einen glücklichen Aufall. Die possipe Haltung ber Confernativen, Die mit Bleischwere an ben Kuken jeber Reuerung bangt, und bamit oft. wenn auch noch fo unbeabsichtigt, bie verzweifeltften Ausschreitungen des Radicalismus verschuldet, hat darin ihren Grund. Wie bie Abstammungelehre felber ihre Anertennung nur im furchtbaren Rampf erlangen konnte, ber aus bem Anprall ber miderstreitenbiten Gegenfate fich ergab, fo fann ber ihr entfprechende Sittlichteit 8beariff nur in abnlicher Beife gur Geltung fommen, und feinen Sieg nur eine möglichft allgemeine Betheiligung am Rampfe beichleunigen. Sat das unaufhaltfam fortoflügende Biffen ben Boben icon genügend vorbereitet, so braucht die neue Saat nur fühn gestreut und liebevoll gevflegt zu werben, auf daß die Frucht reife und herriche: ift dagegen der Boben nur theilweise gerobet, bann wird die ebelfte Saat erdruckt vom Unkraut bes Irrthumes, des Aberglaubens und ber Luge: und gegen bas Unfraut, bas in feinen tückisch umftrickenden Banden bie Freiheit in Knechtschaft verwandelt, gibt es nur Rampf, Rampf und wieder Rampf. Der polemische Charafter biefer Schrift ift baber in ber Sache begrunbet, und mancher Ausfall, ber auf ben erften Blid minbestens überfluffig icheinen mag, ift ein Sieb auf eine harte Schale, die nur burch einen Sagel von Sieben gesprengt werben fann.

Bir haben gezeigt, wie, im Gegensatz zur Moral, die nur in der Befolgung gegebener Borschriften besteht, die Sittlichkeit das gesammte geistige Leben umfaßt, und nicht minder vom Begriff bes Schönen und des Rechts als vom Begriff des Wahren und Gnten, der Freiheit und der Humanität getrennt zu denken ift, so daß alle diese Begriffe nicht nur als Gradmesser für die Bilsbungsstufe des Einzelnen, sondern als integrirende Bestandtheile des

wir, in ber That, bei unferer Beariffeentwickelung feine Ruchicht genommen, und konnten es auch nicht, wenn anders bei unserer Darftellung allein bas Wahre walten, und bas am Schluf uns Bleibende einen Werth bewahren follte. Da wir es aber felbst als einen großen Borgug einer Beltanichauung gnerkennen, außer bem Denken auch bas Gefühl zu befriedigen, und zwar nicht nur, weil baburch bie Sache ju einer gemeinnützigern, ihr Nuten ju einem allgemeinern wirb, fonbern weil es eine Forberung bes Monismus ift, welchem Denfen und Rublen amar ale wesentlich verschieden, im Grunde jedoch als identisch gelten, daß bas Rühlen burch bas Denfen geflart, nicht aber ertobtet werbe: fo wollen wir nun bas auf bem Bege ber Objectivität gewonnene Resultat vom Standpuntt ber Subjectivität aus fester in's Auge fassen. Beigt es fich babei, bak unfere Beltanschauung auch ohne fubjective Ruthat ober Erganzung bas Gefühl befriedigen fann, fobald nämlich bas Subject, mehr und mehr vom Werth bes Bahren burchbrungen, die adaquaten Begriffe ju ben seinigen macht, als Bernunftwesen zur Freiheit sich emporschwingt: - es ift bies von Seite des Subjects nur bas Thätigfein des Theilnehmens und feine Buthat von etwas Neuem ober Fremden, wie es beim Anthropomorphismus und jeder andern dualiftischen ober pluraliftischen positiven Religionsvorstellung der Kall mare: - fo fehrt die Subjectivität wieber jur Objectivität, der Sittlichkeites begriff jur Wahrheit, von ber er ausgegangen ift, jurud, und erweift fein Werth fich als ein abfoluter im unendlichen Rreife ber bialeftischen Bewegung, in welcher bie Sittlichkeit als bie Berforperung ber Wahrheit und die Wahrheit als die Bergeiftigung ber Sittlichkeit fortwährend fich ablofen und ethalten. Es ift bies bie Seele bes fort und fort fich fteigernben Fortichritts, bem unfer inneres Leben fich nicht hingeben tann, ohne bag eine Befeligung ihm zu Theil wurde, hinter welcher jedes andere But als ichal und verganglich jurudbleibt. Bevor mir aber ausführlicher barthun, baf im Erwerben und Sochhalten ber Bernunft bas reinfte und allein bauernde Blud bes Menfchen liege, wollen wir burch zwei frappante Beispiele ben Widerspruch illustriren, ju welchem bas Berkennen

der Bernunft nothwendig führt. Dr. Gustav Jäger, der ebenso bekannte als hochbegabte Darwinianer, und Henry Thomas Buckle, der genialste Geschichtsforscher der Neuzeit, lassen beide nur den Berstand gelten, und sprechen der Bernunft allen wesentlichen Werth ab. Wir werden sie die Consequenzen, um nicht zu sagen Inconsequenzen, zu welchen sie gelangen, mit ihren eigenen Worten aussprechen lassen.

Jager, ber Berfaffer ber goologischen Briefe, ift für une von doppeltem Intereffe: benn feine Erflärung ber Beife, in welcher bas Fliegen zu Stande gefommen ift, hat uns bas treffenbfte Bild für bie Entstehung bes Staates an bie Sand gegeben, und feine Schrift: Die Darwin'sche Theorie und ihre Stellung zu Moral und Religion 1) ift ber einzige une bekannte größere Berfuch. Sittlichteit und Darminismus in ihrer Uebereinstimmung ju entwickeln. Anftatt aber ben icheinbaren Wiberfpruch ju lofen, haut Dr. Jäger als ein zweiter Alexander — als ein neuer Alexander, follten wir fagen, benn bie Alexander find häufig - ben gordischen Anoten einfach entzwei. Seine hauptauficht läuft barauf hinaus, daß es nicht blos angehe, ber Wiffenichaft gegenüber, rudhaltlos jum Darwinismus fich ju befennen, und nebenbei für ben Sausgebrauch an ben principiellen Satzungen ber positiven Religion festzuhalten, 2) sonbern daß die lahme Phrafe, "man muffe die Tugend um ihrer felbft üben, nur bes Berlachens" werth fei, 3) unb bag 3. B. die Unfterblichfeitelehre von foldem Rugen fei, daß man zu beren Betennung gezwungen werben fonne, wortlich: "Diefe Forberung muß jebe Befellichaft an ihre Mitglieder ftellen, wenn fie Ausficht auf Beftand haben will." 4) Bie immer Dr. Jager fich die Durch-

<sup>1)</sup> Stuttgart bei Julius Hoffmann, Thienemanns Berlag, aber ohne Jahreszahl — mahrscheinlich für alle Zeiten geschrieben.

<sup>2)</sup> A. a. S. 140.

<sup>3)</sup> S. 128.

<sup>4)</sup> A. a. D. S. 123.

führung biefer Forberung porftellen mag, vom Standpunkt ber Billenschaft wie des Rechtsttaates ift fie eine Monstruofitat. Die Unfterblichkeitelehre beruht allein auf bem Glauben: und ba ber Glaube nicht jedem gegeben ift, und auf Commando bochftens erheuchelt werben fann, fo batten wir es hier einfach mit einer nur fich felbit taufchenden Brutglität zu thun. Dag jefuitifche Logif burch bie Lehre vom ... Rampf um's Dafein" nicht in Berlegenbeit gebracht werden fonne, mußten wir lanaft, trauen ihr aber auch qu. babei nicht so plump in's Reug qu gehen, wie es Dr. Jager thut mit ben Worten: "Auch ber Bunberglaube ift eine Baffe im Rampf um's Dafein, wenn er richtig angemenbet mirb. In Rallen ber hochften Roth, mo bas Dentvermögen bes Menichen feine Rettung mehr fieht, wird ber, welcher ben Glauben hat, daß ihm ein Retter nahe, und felbst burch ein Bunber, feine äußersten Rrafte anstrengen, und bann ficher im Ramf um's Dafein noch eher Rettung finden, ale ber, welcher verzweifelnb zum Selbftmorb fcbreitet." 1) - Run, bak ber Selbstmörder ben Rampf nicht überlebt, ift unbeftreitbar: aber ebenfo unbestreitbar ift es, daß einerseits nicht jeder, der den Wunderalauben vermirft, im gegebenen Ralle jum Selbstmörber merben muffe, anderfeite, daß ber Bunberglaube, ber folgerichtig jum Aberglauben führt, im gegebenen Falle ebenfalls ben Selbstmord veranlaffen tonne, wenn 3. B. ber Bunderglaubige biefes ober jenes ihm vorhergesagte Zeichen nicht rechtzeitig in den Rampf eintreten fieht. Diese ganze Sophistit dreht sich um die Worte: "richtig angemen bet." Dit einem Wenn, fagt ber Frangofe, bringt man gang Paris in eine Bouteille. Uns will es aber nicht einleuchten. wie beim Wunderglauben von einer "richtigen Anwendung" die Rede fein könne. Der Rrante fann wohl von einer beliebigen Aranei. je nach dem Rathe bes Doktors, einen ober gehn Löffel anwenden: ber aber an Bunber glaubt, halt Unmögliches für möglich, und ba er bamit die Schranken bes Natürlichen wie bes Bernunftigen niederreift, fo ift fein Blaube ichrantenlos und wendet felbit

<sup>1)</sup> A. a. D. S. 181.

fich an, ohne betreffe bee Quantume erft fich angufragen. Der Bunderglaube fann allerbings in Ginem unter hundert Fällen eine Schutwaffe fein im "Rampf um's Dafein"; in ber Regel ift er geradezu, weil icon vom Selbitmord bie Rebe ift, eine Selbitmörbermaffe, indem er une verleitet, anstatt, getragen vom fühnen Bewuftfein, daß unfer Wille ein Ring ift in ber allgemeinen Berkettung der Urfachen, energisch jur Gelbfthilfe ju greifen, auf einen eingebildeten Retter zu marten, bis bas Berberben unvermeiblich hereinbricht. Seben wir etwa nicht biefes traurige Schauspiel felbft an gangen Bolfern fich vollziehen? Beginnt nicht vielmehr alle Aufflärung, jeder echte Fortschritt mit dem Untergang bes Wunder- und Aberalaubens? Saat uns nicht icon ber einfachfte gefunde Menschenverstand, bak jeben Augenblick bie unermartetften Beranderungen in ben Berhaltniffen bes Lebens eintreten tonnen, fo bag es feine vermeffenere Thorheit gibt, als die in einem Anfall von Allwissenheit die hoffnung aufgibt? Die Boffnung ift eines ber werthvollften Erbftude ber Menschheit, mit bem Beift der Erfahrung gang in ihr Blut übergegangen, und ber widerfinnige Bunderglaube ift nichts, als der Baftardtrieb diefer edlen Burgel. Dr. Jager meint, nur auf ben Glauben an bie Unfterblichfeit gegeftütt, fanden die Aerate ben Muth, in Erfüllung ihres edlen Berufe ben höchsten Lebensgefahren zu troten! 1) Gemif ist biefer Beruf einer ber ebelften; aber bies hindert nicht, daß ber Stand ber Aerzte feiner Natur nach ein mahrer Brutfasten bes Materialismus fei, und es ftande ichlecht um die leidende Menschheit, wenn jur Entfaltung feines Beroismus aufer bem Unfterblichkeitsalauben feine anderen Motive mitmirtten, wenn Liebe gur Biffenschaft, wenn Begeifterung für einen echten Beruf, wenn bas Ueben ber Tugenb um der bloken Tugend willen lauter "lahme Bhrasen" maren. Gerabe auf Grund bes "Rampf's um's Dafein" behaupten wir, daß der Unfterblichkeitsgedanke vielmehr gang barnach angethan ware, die Energie erschlaffen zu machen, und bag, wurde er nicht fo jung fein im Berhältniß jum Alter bes Menschengeschlechts, und

<sup>1) 6. 124,</sup> 

würde nicht immer der Zweisel, dieser schärfste Sporn alles echten Wissens, ewig an ihm nagen, der Mensch noch lange nicht dort wäre, wo er heure steht. Die größten Thaten des Unsterblichkeitssglaubens waren passiver Natur, während seine activen Großthaten in den barbarischen Kreuzzügen und verheerenden Religionskriegen gipfeln, welche die Civilisation oft um ganze Jahrhunderte zurückgeschleubert haben. Die Unsterblichkeit, von der wir wissen, daß wir sie im Andenken der Menschen erringen können, hat mit der Unsterblichkeit, an die geglaubt wird, nur den Namen gemein: beide Begriffe schließen, streng genommen, sich aus; nicht ohne Grund misachtet, ja meidet der echte Gläubige die irdische Unsterblichkeit, welche, in der That, dem Nichtgläubigen einen Ersat für die überzirbische gewährt.

Will man ben "Rampf um's Dafein" einer ethischen Lebensanschauung jur Grundlage geben, bann hat man auch mit ben ethischen Factoren zu rechnen, die aus ihm bervorgegangen find. Nun hat aber ber "Rampf um's Dafein", bem, wie wir im zweiten Abschnitt bes erften Buches gefehen haben, ber menfchliche Beift feine Geburt verbankt, nicht nur den Berftand, fondern auch bie Bernunft zu Tag geförbert, und ift biefe bie Quelle ber Willensfreiheit und ber Sittlichkeitsibee überhaupt. Richt ber robere "Rampfum's Dafein" wie er innerhalb ber Bflanzen, und Thierwelt vor fich geht, und bie rein egoiftische Rütlichkeit gur alleinigen Triebfeber hat; fonbern ber "eblere Rampf um's Dafein", bem ber im menichlichen Beifte jum Durchbruch gekommene Begriff ber allgemeinen Rütlichkeit ben Stempel einer fittlichen Beftrebung aufbrudt, - ift ber Boben, auf welchem awis ichen ben Forberungen bes Berftandes und ben Bedürfniffen bes Gemüthes, oder amifchen den Errungenschaften der Wiffenschaft und ben Brincipien ber Religion ein befriedigender Ausgleich ju Stande tommen tann. Bewiß tommt im Inftinct berfelbe Beift gur Ericheinung, ber aus bem Berftande fpricht; aber mahrend ber Instinct eine einfache Beistesthätigkeit ift, ohne alle Reflection im Bewuftfein — weil nämlich auf jener tiefern Stufe ber Beift bie reflectirende Lauterung noch nicht erlangt hat, daber ohne Ueber-

legung, unbewuft thatig ift - feben wir im bober bifferengirten Berftande biefe Reflection eintreten, und bei bober organisirten Thieren au einer Thatigfeit übergeben, Die wir, aum Unterschied bom Thun ber erften beften Dabe, gang aut mit bent, ber Deutlichfeit wegen, gewöhnlich bem menschlichen Thun vorbehaltenen Ausbrude Sanblung bezeichnen tonnen. Inftinct und Berftanb find nicht burch und burch, b. h. ftofflich ober fubstantiell verschieden; aber sie find es wesentlich, wenn auch nur graduell: es tritt namlich berfelbe Beift in anderer Form, als ein anderes Wefen, vor une bin. Ebenfo ift bie Bernunft wefentlich verschieden vom Berftanbe, wenn auch nicht im Sinne Rant's, als ein von haus aus eigener Beift. Rein Berftanbnik ohne Unterscheibung. Derfelbe Beift, ber aus ber Bernunft bervorleuchtet, weht aus jedem Baum, aus ber unscheinbarften Bluthe uns entgegen, aber ale ein icon bem Inftinct mefentlich untergeordneter. Gbenfo murben wir fehr unklar fein, und ben Menichen jum Gott machen, wollten wir nicht weiter unterscheiben amischen ber Bernunft, die im Menschen und in ber Beltgeschichte, und bem Beifte, ber in ber Gesammtheit bes Weltalle, im emig und allgemein giltigen Caufalgefete, aum Ausbruck fommt. Die Unterscheibung ber Bernunft vom Berftanbe ift der einzige Weg zum Begriff der Sittlichkeit. Solang Dr. Jäger bie Bernunft als etwas vom Berftanbe mefentlich Berfchiebenes nicht gelten läßt, fann er von ber Lehre Rant's fo wenig, ale von ber Lehre Darmins, fittliche Grundfage ableiten, ift feine Moral eine unmoralische. Begierig find wir auf feine, a. a. D. in ber Borrebe, S. V. angekündigte Religionsphilosophie, von welcher er fagt, daß fie am meiften ber Rant'ichen fich nabere. Berharrt er auf bem bisher eingeschlagenen Wege, fo fann bie Annäherung nur eine gewaltthätige sein.

Merkwürdiger Weise ist Rant auch der Philosoph, auf den Buckle sich stützt, der gleichfalls nur die Intelligenz gelten läßt, und gerade durch diese Einseitigkeit in den starrsten Dualismus verfällt. Wie kommt ein so konsequenter Materialist dazu, für den Unsterblichkeitsglauben in die Schranken zu treten? In seiner Beur-

theilung von Dill's Buch über bie Freiheit 1) finden wir folgende Stelle, auf die wir bereits bingebeutet haben. "Bon allen fittlichen Befühlen, welche ben menschlichen Charafter zieren und erheben, ift ber Liebestrieb gemiß bas lieblichfte, machtigfte und allgemeinfte. Wenn wir bemnach nicht behaubten wollen, daß biefer unfer fconfter und toftbarfter Befit fo trugerifcher Urt fei. bak man feinen Eingebungen nicht trauen burfe, fo tonnen wir uns ichwerlich bem Schluffe entziehen, bak, infofern fie zu allen Zeiten, bei allen Renntnikaraben, und allen Berichiebenheiten ber Religion biefelben find, fie auf ihrem Antlit ben Stempel ber Bahrheit tragen, und augleich die Bedingungen und Rolgen unferes Seine find. Auf Diefes Gefühl ber Unfterblichkeit alfo, welches bie Neigungen uns einfloken, mochte ich ale ben besten Beweis für bie Wirklichkeit eines fünftigen Lebens mich berufen. Bielleicht gibt es andere Beweife, welche andere Menichen und andere Reiten an's Licht bringen burften. Che biek aber geschehen tann, wird man ben gangen Gegenstand von neuem eröffnen muffen, damit er mit Rühnheit und doch mit Ruhe erörtert merbe" u. f. f. Diefe merkwürdigen Borte beweisen zweierlei : er ften s. daß die bloke Intelligenz nicht genugt, indem fie, um zu einer befriedigenden Weltanschauung zu gelangen, über sich felbst binaus greifen muß: ameitens, baf bie Intelligeng, melde in ber Bernunft nicht eine Macht anerkennt, die hoher steht, als ber Berftand, unverftandig wird. Ober ift es nicht unverftandig, den Bunfc nach verfönlicher Fortbauer, von bem man weiß, daß feine Erfüllung unvereinbar ift mit den Grundfaten echter Wiffenschaft, damit stillen zu wollen, daß man sich der Hoffnung hingibt, es könne in spätern Reiten bas miffenschaftlich Unmögliche möglich werben? Das Unvereinbare ist eben unvereinbar, und alles Einzelne ewig veraänalich.

Gegenüber ben Compromissen Dr. Jägers,2) ber zur Ansficht fich bekennt, baß "bie wichtigsten Kräfte freie, b. h. an keine Materie gebundene Kräfte find"; in der "Berwers

<sup>1)</sup> Deutsch von Afber, Leipzig und Beibelberg 1867, S. 113.

<sup>2)</sup> A. a. D. S. 136, 135 und 148,

fung ber letten Urfache ber Dinge . . . einen groken Berftog gegen bas Dentvermogen" erblict, weil biefem bamit ein Halt zugerufen murbe - wie wenn nicht vielmehr die Annahme einer Endurfache ein Abdammen bes Dentens wie bes Caufalgefetes ware: geftütt auf ben Grund, daß wir unfere Erfindungen machen "um im Bebrauchefall etwas ju baben", bem Betenlernen bas Wort rebet, weil niemand wiffen fann "ob er nicht in Lagen tommt, mo er bas Beten fo nothwendig braucht, als bas Reben": und anderseits gegenüber ber Treulofigfeit, mit welcher Budle in einer plotlichen Unwandlung von Spiritualismus felbit Breiche ichieft in bas Gefuge feines eigenen Spitems. bas er barum boch nicht aufgibt: - wie erhaben fteht fie alledem gegenüber nicht ba bie confequente Ginfalt bes Glaubens, bie mit ichlichter Offenheit alles Biffen von fich weift! Gerabe wie für ben Gläubigen gelten auch für ben Mann ber Wiffenschaft Schiller's goldene Worte:

Ber biefer Blumen Gine brach, begehre Die and're Schwester nicht.

Der bie Rahne bes Biffens bochbalten will, bat por allen Confequenzen des Wiffens fich zu beugen. Rur auf Roften ber Bahrheit tonnen wir unferm winzigen Selbst einen Werth beilegen, ber mit ber Berganglichkeit alles Einzelnen in Biberspruch ftanbe. Nichts liegt une ferner, ale ben Berluft unterschäten zu wollen, ben bas Gemuth mit bem Aufgeben bes positiven Glaubens erleibet. Diefer Berluft ift um fo empfindlicher, weil wir es ba mit Seelenbeburfniffen zu thun haben, die durch eine zweitaufendiabrige Bererbung bem Menschen zur zweiten Natur geworden find. Allein gerabe bamit können biejenigen fich troften, nach beren polizeiftaatlichen Unschauungen eine weit um fich greifende Berbreitung ber Lehre Darmine und ihrer unausbleiblichen Folgen, für den Beftand ber Gesellschaft bedenklich mare: burch eine fehr geraume Zeit wird es noch Millionen und Millionen Menschen geben, welchen fcon ber vom Lebensunterhalt in Anspruch genommene Zeitaufwand eine tiefere wiffenschaftliche Bilbung unzugänglich macht, und welchen die Religion von felbft, ale ber furgere Weg jur lofung bee großen lebensrathsele, unabweisbar fich anbietet. Bei jenen dagegen, welche mit ber neuen Seelentoft fich befreunden, wird ber antiquirte Rahn, ben bie alte Roft erheischte, und ber ihnen nun fo fcmerglich in's eigene Aleisch bringt, allmälig zum indifferenten Rubiment ausgmmenichrumpfen. Je mehr aber ber unaufhaltsam fortidreitende Rechtsftaat feinem namen entsprechen mirb, besto lauter mirb an die Rirche die Forberung herantreten, von der einseitigen Moral zur allgemeinen Sittlichkeit fich zu erheben, mit ber verschiedenen Form ihres Unterrichts nicht auch eine verschiedene Bahrheit zu verbinben, auf baf ihre Lehre nicht in einem unverfohnlichen Gegenfat ftehe zur Wiffenschaft, und jedem, ber fie tiefer in fich aufgenommen hat, und fpater Belegenheit hatte, fich hoher auszubilben, nicht übergroße, oft ganz unüberwindliche Schwierigkeiten in den Weg lege. Wie man bem findlichen Verstande schwierigere Begriffe nur bilblich flar machen kann; wie felbst ben Jüngling ber nüchterne Gedankengang bes Mannes abstoft, wenn feiner alühenden Bhantafie bie Möglichkeit benommen wirb, bas grau in grau Gemalte mit ihrem rofigen Schimmer zu übergießen; wie bas Weib aus fich felbst iede Bahrheit in ihrer Beise auffakt, ohne barum im geringften an beren Befenheit zu taften: fo fann allerbinge bas Denken bes ungebilbeteren Boltes nicht in reinen Begriffen fich bewegen, ift aber bamit durchaus nicht gefagt, daß fur es eine andere Wahrheit erforderlich sei. Die Forderung, ihre Lehre dem Standpunkt ber Wiffenschaft anzuvaffen, wird an die Rirche nicht pom Rechtestaat gestellt, ber von ihr nur die Achtung feiner Gefete forbern tann. Eine berartige Forberung tonnte an die Rirche hochftens der Bolizeistaat ftellen, der in alles Erdenkliche feine bureaufratische Rase zu stecken gewohnt ift. Es ist dies eine fo ciale, folglich teine Rechte-, fondern eine Machtfrage, und die Forderung wird von der Gefellichaft an die Kirche gestellt. Ift die Rirche ju verknöchert, um ben nothwendig gewordenen Aufschwung sich ju geben, fo ftellt fich die Frage von felbst an die Religion, und es entstehen die freien Religionsvereine, die lebendigen Gemeinden, im Begenfat zu ben verfteinerten Bemeinben, bie wir Rirchen nennen. Mit der freien Rirche im freien Staate fpricht der Rechtsstaat nur

eine Forderung ber Zeit aus, und seine geringste Sorge ist die Ueberhandnahme der Bildung im Bolke. Sicherlich ist ein gebildeteres Bolk schwerer zu verwalten, als ein ungebildeteres; aber der Rechtsstaat sucht seine Kraft in der Selbstverwaltung, und er weiß, daß, je schwerer ein Bolk zu verwalten ist, desto leichter ein solches Bolk sich selbst verwaltet.

Dr. Saaer fakt ben Monismus in grobmaterialiftifcher Beife auf; wie konnte er fonft, bagegen eifernb, ausrufen: 1) "Gibt es einen monistischen Bahn, ober eine monistische Rralle -- einen Dorn, ber an beiben Seiten in eine Spite guliefe?" - Der Monismus ift ein naturphilosophischer Begriff, und die Naturforfcher, die ihn fassen, wie g. Bactel, find eben auch Raturphilosophen. Aus Dr. Jager's Berfuch feben wir nur, mas bie Naturforschung leiften murbe, wenn es ihr gelange, mas Dr. Jag er 2) nicht bezweifelt, "die Philosophie vom Throne zu ftoken". Er zeigt uns, wie ber Zoologe fich die Berfohnung bes Darwinismus mit ber Moral und Religion vorstellt; und was wir nach ihm nur zoologische Sittlichkeit zu nennen mußten, weift befonbere energisch barauf bin, daß ber Anknübfungspunkt ein gang anberer zu fein habe. Damit fagen wir nicht, daß es einen andern geben muffe. Bab' es feinen andern, fo murben mir une eben au beicheiben haben. und auch zu bescheiben wiffen. Allein im Monismus ergibt fich ein Antnüpfungspuntt von felbit, ohne ben leifeften Berftog gegen bas, mas wir als mahr erfannt haben. Budle und Jager verfallen beide in einen ftarren Dualismus, welcher ber Naturforschung nicht weniger ale ber Philosophie gegenüber unhaltbar ift. Sobald wir bie Ibentitat von Rraft und Stoff aufgeben, geben wir auch bie Wechselwirkung beiber auf: vorstellen tann man sich freilich alles, aber begreifen wird man nie, wie eine freie, von allem Stoff unabhängige Rraft auf ben Stoff wirten tonne. Bas man, im Begenfat jur Spannfraft, eine freie Rraft nennt, gebort felbftverftanblich nicht hierher; benn diefe ift nur eine entbundene, und in-

<sup>1)</sup> A. a. D. S. 149.

<sup>2)</sup> A. a. D. S. 149.

v. Carneri. Sittlichfeit und Darwinismus.

fofern befreite, nicht aber von Stoff unabhangige Rraft. Wie im einzelnen Falle nur Bermanbtes aufeinanderwirft, fo tann auch im Allgemeinen nur Ibentisches auf einander wirken, und umgekehrt. Die Berschiedenheiten, welche fich durch zahllose Trennungen und Berbindungen am Einzelnen berausstellen, beziehen fich nur auf bas Befentliche ber Ginzelnheit, und find feine ftofflichen Berichieben= beiten. Durch eine einzige ftoffliche Berichiedenheit mufte bas Beltall entamei geben, mas logisch nicht bentbar ift: nur relativ Banges tann u. 3. relativ auseinandergeben, nicht aber bas absolut Bange. Aus der unendlichen Theilbarkeit des Stoffe ergibt fich von felbft eine Unenblichkeit von Differengirungen und Centralisirungen, die wir, infofern fie burch ein anderes find, ale Rrafte, und infofern fie für fich find, ale Wefen bezeichnen. Wie im großen Bangen ber Stoff zu Beift und Rorper fich centralifirt, fo centralifiren fich im Menichen Berftand und Gefühl, iener ale bie Aufammenfaffung ber Dentfähigfeit, diefer ale die Gesammtheit ber Sinnesthatigfeit. Beide bedingen und erganzen einander und ermeifen fich badurch als im Grund ibentisch. Batte bie Denkthatigfeit einen Ginn, wenn ihr die Sinnesthätigkeit, als Mittel ber Erfahrung, nicht die Objecte bes Denkens entgegenbrachte? Ober hatte bie finnliche Erfahrung einen Sinn, wenn bas Denken fie nicht erfafte und verarbeitete, aleichviel, ob bann in bewufter ober noch unbewufter Weise, wie es beim Instinct ber Fall ift? Gibt es ein Licht ohne ein Object, auf bas es fällt? Ift überhaupt alle Subjectivität etwas anderes. als eine Gegenüberftellung, als bie Berneinung einer Objectivitat. bie eben ba fein muß, um verneint werben zu tonnen, fo bag in jeder Berneinung die Bejahung liegt? Ift mit bem negativen Bol nicht zugleich ber positive gegeben, und ift die höhere Ginheit beiber nicht ber Magnet? Ebenfo ift bie Bernunft bie bobere Ginheit der Gegenfate Berftand und Gefühl, und forbert vom Gefühl, baß es vom Berftand fich läutern laffe, vom Berftand, daß er biefe Läuterung nicht bis zur Berläugnung treibe. Für ben Monismus. der die allgemeine Ibentität ausspricht, ift diese Gegensetlichkeit eine lösbare, mahrend fie fur ben Dualismus eine unlösbare ift. Der Dualismus, ber ganz willfürlich vorgeht, weil er, mit den Naturgesetzen, wie mit den Gesetzen des Geistes, in Widerspruch, zwei Bejahungen setzt, eine Welt mit zwei positiven Polen, kann nur entweder mit Buckle sagen: ich möchte, — oder mit Jäger: ich will einen unsterblichen Geist haben u. s. w. mit mehr oder weniger Grazie in's Unendliche. Fast möchten wir sagen, daß dieser Dualismus die Vernunft läugnen müsse, um das unvernünftige Streben aufrecht halten zu können, das "beide Blumen" zu pflücken begehrt. Für uns sind Verstand und Gesühl nur die zwei Pole der Vernunft, die als deren Einheit der Magnet ist, der uns in's Land der wahren Freiheit führt. Die die Freiheit wollten, mußten auf Aeghptens volle Fleischtöpse verzichten, und Dr. Jäger's von Staatswegen anbesohlener Glaube gemahnt nur zu sehr an ägpptische Cultur.

Die erste von selbst sich ergebende Folge einer rückgltlosen Annahme bes Monismus ift eine Richtigftellung bes Subjects. feines Werths und feiner Forberungen, fo bak, ber biefes Brincip au bem feinigen macht, und au echter Thatigkeit fich erhebt, von beideibeneren und eben barum erfüllbaren Bunichen bewegt wird: mahrend in bemienigen, bei bem Intelligeng und Gefühlspermogen einseitig fich ausbilben und gesonderte Wege geben, nur unabäquate Begriffe und Leidenschaften sich entwideln. Die Schwierigkeit befteht baber nur in der Erlangung ber Freiheit, von welcher wir im zweis ten Buche gefehen haben, daß fie unzertrennlich ift von abäquaten Begriffen, thatigen Affecten und bauernber innerer Befriedigung. Daß gar viele Menschen unadaquate Begriffe von den Dingen haben, und in Folge beffen an die Dinge, barunter in erfter Linie an das menschliche Leben, übermäßige Anforderungen stellen, fo 3. B. bie Unfterblichkeit begehren, ohne welche bas Leben ihnen eine Qual ware; fann boch unmöglich ein Grund fein, aus welchem bie Dinge ihre Natur zu verändern hatten. Wir haben demnach vor allem genau zu unterscheiben zwischen allgemeinen Bedürfniffen und folchen, Die ber, bem Brrthum unterworfene Menich fich felber geschaffen bat. Wenn Giner durch Gewohnheit ben täglichen Genuß bes Champagners zur Rothwendigkeit sich gemacht hat, so wird er boch nicht behaupten wollen, er habe ein Recht auf ein bestimmtes tägliches

Quantum Champagner: und wollte er es auch behaupten, der Champagner wird barum boch nicht flieken. Es unterliegt feinem Ameifel, bak religible Beburfniffe burch bie groke Berbreitung ber Religion febr allgemein und ichlieklich im größten Makftab vererbt werben konnen: und beruben biefe Bedürfniffe auf religiofen Irrthumern, so fallt awar bie Schulb auf jene gurud, die fie verbreitet baben, aber barum ift ben unichulbig barunter Leibenben boch nicht zu helfen. Glücklicher Weise ift biefes Unglück nicht allzugroß: benn ber weitüberwiegenden Mehrzahl biefer Bedürftigen ift mit bem Beburfnik ber Glaube an beffen Befriedigung mitgegeben, fo bak sie in ihrem Glauben selig find, und auch gewiß am besten thun, dabei zu bleiben, solana sie damit auslangen. Andersaläubigen nicht in ben Weg treten, ober gar fich beitommen lassen, bas Wiffen, bas fie nichts angeht, auch für bie Uebrigen einschränken zu wollen. Der bagegen ben Beg bes Wiffens betritt, fann ihn amar jeden Augenblick wieder verlassen, aber nimmermehr auf ihm verharren, und zugleich begehren, baf bie Bahrheit feinen perfonlichen Reigungen fich anbequeme.

In der menschlichen Natur, im Selbstbewuftfein, diesem erften Biberfpruch bes bewußten Deutens, liegt ein Zwiefpalt, und wir haben ihn auch, von ber Religion handelnd, als beren Quelle bezeichnet. Aber anstatt biesen Awiesvalt zu mindern, hat die Kirche aur vernünftig unüberbrückbaren Rluft ibn erweitert. Wollen wir ibn beben, fo haben wir ibn in feiner urfprünglichen Ginfachheit gu faffen, und bas rein menschliche Bedürfnik von allen fünstlichen. um nicht zu fagen, frankhaften Aussichweifungen loszulösen, die nach ewigen Genüffen verlangen, gegen welche täglicher Champagner mit, ber Himmel weiß, mas bazu ein überaus befcheibener Bunfch mare. Faffen wir nun bas Wichtigfte, ben Unfterblichkeitsgebanken, icharf in's Auge, und awar als verfonliche Unfterblichkeit, so überzeugen wir uns bald, daß eine Ungeheuerlichkeit babintersteckt, beren Umfang die Wenigsten fich ju Gemuthe führen mogen. Emig fein, b. f. fein Ende nehmen, fann doch nur, mas nie einen Anfang gehabt hat, und da mußte benn unfer 3ch vor allem von jeher bagemefen fein. War bies aber ber Fall, und ift uns von einer gangen Ewigfeit, die wir bereits durchlebt haben, nicht die leifeste Erinnerung gurficgeblieben, fo ift nicht leicht zu begreifen, wie wir jest mit Ginem Male au einem Gedächtniß gekommen fein follten, bas ben Tob überbauert? Als lebenbe Wesen sind wir Ginzelbinge, und in ber Ratur bes Einzelbings wie aller Subjectivität liegt es, zu entfteben und zu vergehen; gerade das Ich ift das Berichwindende, baher bas Fortlebende kein Ich, also auch nicht unser Ich sein kann, und ber Mangel jeder Erinnerung feine auten Gründe bat. Angenommen aber, wenn auch nicht zugegeben, baffelbe 3ch lebte emig wieber auf. ohne sich bes vergangenen Lebens erinnern zu können, so ware eine folde Unfterblichkeit eine pure Frage ber Gitelkeit ohne allen prak-"Ich möchte aber bennoch unfterblich fein" — ruft tischen Ruten. bas unflare Gemuth, bas noch auf einer Stufe kindlicher Willfür fteht - "noch tann die Wiffenschaft nicht mit Beftimmtheit die Bartie bes Gehirns bezeichnen, mittelst welcher die Erinnerung bewerkstelligt wird: vielleicht ift bie Erinnerung eine reine Beistesthätiakeit : Dr. Jager ift Rachmann, und fagt, daß die wichtigften Rrafte freie, b. h. an feine Materie gebunbene Rrafte find; und bu felbst vindicirft bem Geifte und ben Blüten, die er treibt, thatfachliche Birklichkeit!" - Rarl Bogt, ber in seinem Memoire über die Rleinicabel ober Menschenaffen!) die Mitrokephalie als einen partiellen Atavismus, Rucficlag jum Bormenfchen ober Affen, nachweift, verleat 2) bei Besprechung eines Rrantheitsfalls, und geftütt auf die Arbeiten Brocca's, die Kähigfeit, Begriffe zu verbinden, mit großer Sicherheit in ienen Theil bes Behirns, ber hinter ber linken Augenbrauenschichte fich befindet, und wir konnen, betreffe ber verschiedenen Functionen des Denkens, wie der Bedingungen, unter welchen biefer ober jener Affect vorherricht, und in vielen Fallen vielleicht gar nicht zu überwinden fein mag, die intereffanteften Aufschluffe gewärtigen. Sollte aber auch die Bartie bes Behirnes, in welcher bas Gebächtnik feine fo munbervoll eingerichteten Tabellen anfertigt und benützt, niemale eruirt werben, fo unterliegt es boch teinem Zweifel,

<sup>1)</sup> Benf-Bafel 1867.

<sup>2)</sup> Ebenbaf. G. 181.

baf biefe Bartie eriftirt, weil eben leiber bie Autoritat Dr. Jaaer's teine solche ift - wir benten uns nämlich in die Reit des Autoritateschwindels gurud - bie im Stande mare, ben wichtiaften Lebrfat ber gesammten mobernen Wissenschaft zu erschüttern, nach welchem für den Naturforicher eine Rraft ohne Stoff baffelbe, mas für ben Bhilosophen ein Inhalt ohne Korm mare. Endlich hat die Birtlichkeit, die wir ben geiftigen Thaten und Werken vindiciren, mit ber Unfterblichkeitsfrage nichts gemein. Auch ihnen kommt, als Einzelnen, nur eine bestimmte Dauer zu: und wenn fie auch als Ibeen, wie Gattungen fich verhalten, felbst Gattungen find nur ben Individuen gegenüber bas Dauernbe, und in Babrheit nur die einzelnen Stufen, auf welchen ber Menschengeist zum Begriff bes Allgemeinen sich er-Stehen baber auch ben Beistesthaten, bie wir nur flüchtigen Rosen vergleichen konnen, Beisteswerke gegenüber, die wie Granitblode Millionen pon Jahren überdauern mogen - mas find ichlieklich Millionen Jahre im Bergleich zur Ewigkeit? - alles was wir ihnen vindiciren, ift Realität, nichts weniger, aber auch nichts mehr. Der Beift ift unzerftorbar wie bie Materie: aber ber einzelne Beift ift gerftorbar mie ber einzelne Korper, weil eben nicht bas Ginzelne, fondern das Allgemeine das Ewige und Unfterbliche ift. Bermöchten wir ben Inhalt von der Form getrennt zu benten, und mare barnach ber Beift bem Rorper gegenüber, bas Bleibenbere - wie bas Caufalgefet bas Bleibenbere ift bem All gegenüber, b. h. allem, mas ihm gemäß verursacht und bewirft wird - fo bag Blaten's herrliches Wort!): "Richt ber Geift verläft ben Körper, wie man gewöhnlich fagt, sondern ber Körper ben Geift", - wenn auch nicht ber Form, boch bem Inhalt nach eine tiefe Wahrheit enthielte: biefe Bahrheit burfte boch nicht auf eine personliche Unfterblichkeit bes Menichen bezogen werben, und hatte nur bantheistisch aufgefakt einen Sinn.

Derlei rein theoretische Berstanbesgrunde find übrigens nie vermögend, bas Gefühl zu beruhigen. Es muß auch die prattische Seite ber Frage klar gemacht werden, und bann bem Gemuthsleben

<sup>1)</sup> Berte, Stuttgart und Tübingen 1848, Banb V. S. 279.

eine neue, mit ber Biffenichaft nicht in Widerfpruch ftebenbe Richtung erichloffen werben, weil überhaupt, wie wir im zweiten Buche bargethan haben, kein Affect wegrasonnirt, sondern nur burch einen andern Affect befampft werben fann. Bas nun bie prattifche Seite ber Sache betrifft, fo mare por allem zu untersuchen, ob mir une nicht ben Werth verfonlicher Unfterblichkeit übertreiben, ob wir nicht weit mehr aus Gewohnheit, benn aus Ueberlegung baran hangen. und ob nicht vielmehr von ben bamit verbundenen Rachtheilen bie Bortheile übermogen murben? Seben wir baber ab von aller Unmoalichkeit, und fragen wir uns, ob das Leben wirklich fo reich an Freuden ift, ob bie Menfchen - benn es handelt fich nicht um uns allein — ob die Menschen im Durchschnitt so alucklich find, bak eine unendliche Fortletung beffen, mas bas Leben bietet, in Bahrbeit wünschenswerth zu nennen mare? Wir gehören nicht zu ben einfeitigen Morgliften, Die in jedem nicht rein geiftigen Genuf eine Sünde feben, die Schonheit verhüllt wiffen wollen, ober boch por ihr fich verhüllen, und in der Entbehrung und Kasteiung ihr eigenes ober wenigstens ihrer Nebenmenichen Beftes erblicen. Jebennoch erfceint uns - alles wohl erwogen - bas Leben als ein barter Rampf, ben jeber Bebergte siegreich burchtampfen tann, bei welchem aber der Beherateste den Muth finten ließe, wenn er, bei ruhigem Blute bas Schlachtfelb überschauend, benten mußte, bag bies für all bie Millionen Streiter ewig fo fortgeben werbe. Es find fo menia ber feltenen Ausnahmen, die fo febr vom Glud begunftigt, ober menn man lieber will, fo befähigt find, bas Blud ftets au erfaffen und in edler Beife ju genießen, in jebem Unglud bas Kornlein Blud, bas es für ben Beisen immer enthalt, herauszufinden, bag wir keinen Anstand nehmen zu fagen, ber Tod fei für bie Menfchheit am mohlthatigften ale ein burch feinen Gott zu ftorender Schlaf nach ber schweren Arbeit bes Lebens.

Unter bem Tob als ewigen Schlaf verstehen wir teine Bernichtung; benn biese gibt es nicht, wie es überhaupt nichts absolut Tobtes gibt, insofern ber Stoff, mithin ber Geist wie die Materie, unvernichtbar ist. Sterbend sließen wir, fließt unser Geist wie unser Körper und alles was wir lieben, in die ewige Werkstätte zurück,

aus der unfer Ich, das winzige, bervorgegangen ift, aus der aber auch Grokes und Schones wie biefe Erbe, und bochft mabriceinlich noch viel Größeres und Schöneres bervorgeht. Es liegt etwas Unenbliches in biefem Gebanken, und ber in ibn fich au verfenten gelernt bat, wird barin einen unerschöpflichen Born ber Beruhigung finden. Doch um mit biefem Gebanten uns befreunden zu konnen, ift es unerläklich, daß mir über einen Bunkt uns flar werben, der vielleicht am allgemeinsten und tiefften bie Frage verwirrt. unferwegen." - fo boren wir einwenden - ..um unferer Lieben willen bedürfen wir ber Unfterblichkeit: benn mare nicht die Liebe, bas beseligenbite Geichent bes Lebens, blos jur Qual in unfer Berg gelegt, wenn wir nicht hoffen follten, unfere Lieben im Jenfeits wieberzufinden? Ift nicht bas ganze irbifche Leben werthlos, wenn wir nicht die Erinnerung baran mit binübernehmen in's Jenseits, wie auch alles Hinüberfließen in's All, und mar's in Gott, feinen Werth bat, sobald nur unfer Stoff binüberflieft, und nicht ein unzerftörbares 3ch. das die Erinnerung an diefes Leben festbalt?" -Da fragen wir aber: warum man nicht ichon an biefes Leben, wenn es überhaupt einen Werth haben foll, vor allem die Forberung einer Erinnerung an ein früheres Dasein stellt? Giner folden Erinnerung erfreuen wir uns nicht im geringsten; und boch vermögen wir fo febr biefes Lebens uns zu erfreuen, baran zu bangen, als war es unfer von Emigfeit her, und bier auf Erben zu lieben, als hatten wir von Ewigkeit her nichts als geliebt! Denken wir aber in Bahrheit nur an bas Wohl unserer Lieben, wenn wir ihnen eine ewig fich fortsetende Reibe von irdischen Daseinsformen munichen? Wenn, die wir lieben, auf Erben viel au leiben haben : mer verbürgt uns, daß wir ihnen nicht eine ewig ununterbrochene Leidenskette wünschen, zu ber nur die Erinnerung an die Bergangenheit hingugutreten brauchte, um aus ihr eine Sclavenkette gu ichmieben, die bas muthiafte Berg aur Bergweiflung brachte? Und wenn fie biernieben zu ben Blücklichen zählen; ift es etwa bie Seltenheit biefes Falles, worauf wir die Erwartung gründen, daß auf dies endliche Glud nicht ein unenbliches Unglud folgen werbe? Ware wohl bies bie Liebe, von ber wir gefehen haben, bag fie vom untergeordneten Triebe zum Rang einer ber bochsten Ideen fich erheben tann: und wäre bies nicht vielmehr ein engberziger Egoismus; wenn wir im Gegenstand unferer Liebe nicht por allem feine Liebe. sondern bas Bergangliche an ihm, seine finnliche Ginzelnheit liebten? Berhalt es fich nicht mit ber echten Liebe, beren charafteristisches Merkmal es ift, ben Sinnenreig zu überbauern, wie mit ber Wohlthatigfeit, Die ben Werth einer Ibee nur hat, wenn fie ohne alle Rücksicht auf Lohn ober auch nur Dank allein auf die Ibee ber Gemeinnützigkeit fich bezieht? Wie treffend fagt Wilhelm von humboldt 1): "Die 3bee ift zuerft ben vergänglichen aukeren Dingen und ben unmittelbar auf fie bezogenen Empfindungen. Begierden und Leidenschaften ent= gegengesett: alles was auf eigennützige Absichten und augenblicklichen Genuk hinausgeht, widerstrebt ihr natürlich, und tann niemals in fie übergeben. Aber auch viel bobere und eblere Dinge, wie Bobltbatigkeit, Sorge für die, die Einem nabe fteben, und mehre andere. gleich fehr zu billigende Handlungen find auch nicht babin zu rechnen. und beschäftigen Denjenigen, beffen Leben auf Ibeen beruht, nicht anders, als daß er fie thut; fie berühren ihn nicht weiter. Sie tonnen aber auf einer Ibee beruhen und thun es in ibealisch gebilbeten Menschen immer." So beruhen Liebe und Freundschaft auf ber höchften Ibee, und die Liebe, die bas Gefühl ber Bollenbung nicht in fich trägt, verbient gar nicht biefen Ramen. Die mahre Liebe umfaßt mit ihrem Gegenstande bas AU; für fie gibt's feine Trennung, und ichon barum feine Nothwendigfeit einer Biebervereinigung. Damit fagen wir nicht, baf wir bie Sehnsucht nach Wiebervereinigung nicht begreifen: sie ist so natürlich wie das Schwellen der Brust bei rascherem Herzschlag, und ber nie fie empfunden hat, ber hat auch nie geliebt; aber man tann bie mahre Liebe nicht in ihrer ganzen Tiefe fühlen, ohne allmälig zur vollen Erkenntnif ber mahren Liebe zu gelangen. Abaquate Begriffe haben nicht bie Ertobtung bes Gefühls herbeizuführen: es wäre dies nicht nur unmöglich, es wäre sogar vom Uebel, wie alles Widernatürliche: durch sie wird das Gefühl nur vergeistigt. In der fesselnden Leidenschaft herricht bas

<sup>1)</sup> Briefe an eine Freundin, Leipzig 1849, Band II. S. 200.

Gefühl por und übertaubt bas Denten: in ber befreienden Thatigteit bagegen mirb bie Erfenntnik porherrichenb, und nimmt ben Schmerz in fich auf, und perklart ibn zu einem bas Berg bereichernden Befühle. Bas vom geliebten Befen am meiften unfer Gigenthum ift. liegt in unferer Borftellung und kann nur mit uns felbft uns aeraubt werben. Beruht eine folche Borftellung auf idealer Grundlage, entspricht die Liebe, die wir wieberlieben, der Idee, die in der gangen Unenblichkeit bes Allgemeinen und Wahren uns zum Bewuftfein gefommen ift, bann beziehen wir alles auf unfere Liebe, und bie Allumfaffende tilat fo ganglich ben Bahn, ber amifchen einem Diesfeits und einem Jenseits unterscheibet, bag bamit die lette Begrunbung des Buniches nach einer verfonlichen Unfterblichkeit entfällt. Echte Liebe lebt im Unverganglichen, und ber zu ihr fich emporschwingt, hat so unendlich viel erlangt, daß er am allerwenigsten bas Recht hatte, noch mehr zu verlangen. Zubem fann man zur echten Liebe nicht fich emporschwingen, ohne zur Freiheit und in ihr zur Bernunft fich erhoben zu haben, und liegt es in der Natur des Bernünftigen, mit bem Doglichen fich zu bescheiben. Der Bernunftige, weit entfernt, aus feiner irbifchen Eriftenz bie Berechtigung zu einer weitern Existenz abzuleiten, wird einfach sich glücklich ichaten, zu einem jener Bunkte geworben zu fein, auf welchem ber jum Beift geläuterte Stoff fich felbst erkennt, und feiner Werke fich erfreut. Die aber zur echten Liebe nicht vorgebrungen find, und nur lockere Bande aufweisen, die forbern emige Dauer für biefe Bande in einer andern Welt wohl nur, weil fie in biefer Welt nicht einmal Lebensbauer ihnen einzuhauchen vermocht haben, und die Ungeheuerlichkeit nicht bebenken, die fich ergeben wurde, wenn ihnen, ewia von Stern zu Stern wandelnd, all die Perfonen nachzogen, die sie vorübergebend an sich gefesselt, und welchen folgerichtig wieder alle jene nachfolgen müßten, die fie an fich gefeffelt haben, und so fort zahllos in schauberhafter Berwirrung, wie es bei allem ber Fall mare, wo es bem hinfälligen Menfchen gelange, fein permeintliches Beffermachen an die Stelle bes ewigen Caufalgefetes treten zu laffen. Wir fagen absichtlich: von Stern zu Stern manbelnb, weil ber himmel ber religiofen Glaubigen auf ein anderes

Blatt gehört, und wir es hier nur mit den poilosophischen, richtiger gesprochen unphilosophischen Gläubigen zu thun haben, die mit der seltsamen Logit der Willfür von den religiösen Borstellungen alles Unangenehme ausscheiden, so z. B. die Hölle und was damit zussammenhängt, das Angenehme dagegen beibehalten, und dem himmslischen Leben durch eine Art Seelenwanderungstheorie einen naturwissenschaftlichen Anstrich verleihen, der viel für sich hätte, wenn nur nicht gerade das Wandern der Seelen das Unbegreisliche daran wäre.

Entichieben höher als alle philosophischen Unfterblichkeitsplagigte fteht. den ersten Schritt einmal zugegeben, die religibse Himmelsvorftellung, nach welcher die Seele, befreit von allen irdischen Schladen, in unendlichem Entzuden ben Ewigen anschaut von Angeficht zu Angesicht. Der Gebante ift geistig groß, weil in ihm alle Befonderheit getilgt und im Allgemeinen aufgehoben ift. Der ibn unbefangen mit unferer Anschauung vom Tobe vergleichen will, wird ben Abstand weit geringer finden, als er auf ben erften Blick erscheinen mag. Dort find wir in keiner Beziehung mehr, die wir hier maren; mit bem leiblichen Selbst wird bas 3ch abgestreift: wir haben uns zu etwas abfolut Anderem verflart. Wir fonnen awar unfere Lieben wiederfinden; aber für unfer Berg ist bies nicht von Belang, infofern wir tein Berg mehr haben, und es unter folden Umftanden nahezu gleichailtig ift, ob wir mit ihnen weiter in Berührung tommen ober nicht. Die "Auferstehung bes Fleisches" ift wohl nur eine Concession an ben gemeinen Mann, ber sonft gar zu höflich für ben ungreifbaren Lohn sich bebanten murbe, er, ber geistige Genuffe nicht einmal bem Namen nach kennt. Und in ber That, ber gemeine Mann, ber von ber Arbeit nur bas Sauerfte zugetheilt erhalt, im Rampf mit ber Roth fast nie zu Athem kommt, und im niederschmetternden Gefühl ber Ueberanftrengung tein größeres Glud erbenten tann, als eines Tages gar nichts mehr zu thun zu haben; ber gemeine Mann, ber, Dank ber sittlichen Erniebrigung, in welcher feine einzige Lehrerin, die Rirche, ihn zu erhalten weiß, in seinem Weibe nur eine Magb sieht, die Geld in's Haus bringt, in feinen Kindern nur Anechte, die ohne Lohn dienen; der gemeine Mann, ben es gang unberührt läßt, bag Rom ben geiftvolleren

Elementen der Gesellschaft die himmelspforten verschliekt. den furzweiligeren Elementen ber Gefellschaft, von benen er übrigens, selbst wenn ber Sinn bafur ihm nicht mangelte, wenig hatte, ba bort oben alle Gegenfätlichkeit total gelöscht ist, so dan die Existenz im himmel auker bem Bewuktsein der Lanaweile - die aber ber gemeine Mann von ihrer tobtlichen Seite nicht kennt - keinen erbeblichen Vorzug aufzuweisen hat por bem Auftand, ben ber Monismus in Aussicht ftellt: - ber gemeine Mann konnte aus ben Eröftungen ber Religion in feiner fcmerften Stunde viel Rraft und Labung schöpfen, wenn die Kirche ihren Troft spenden wollte, ohne mit Formen ihn zu umgeben, welche oft die Seelenangst bes Scheibenben in barbarischer Weise verlängern und erhöhen. Aber sie kann es nicht laffen, als Herrscherin aufzutreten, und fragt wenig barnach, bag fie bie Bergen alle gerfleischt, bie mit bem Sterbenben ihr Liebstes verlieren, und beren manches gern mit stille ftanbe, wenn es baburch bem Dahingehenden ben letten Athemaug erleichtern fonnte. Sie kann nicht nur es nicht laffen, als Herrscherin aufzutreten; ihr ift vielmehr die Stunde, in der ein Menich im letten Rampf mit ber Noth feine letten Krafte babinschwinden fühlt, die beste Gelegenheit, ihre gange Macht zu entfalten, auf Rosten armer Bermandter fich au bereichern, au bekehren, wo nichts mehr au befehren ift, und zu triumphiren über einen Widerstand, ber beim besten Willen nicht mehr geleistet werben kann. Niemand hat biefe traurige Wahrheit herzhafter ausgesprochen als Anastalius Grun: 1)

> "Ein Sterbender ist gar ein Sanster, Milber, Muß viel, wird euch sich auch gefallen lassen, Und gleichen Sinns, Sterbterze, Heil'genbilder, Den Anhschwanz auch nach Inderweise fassen. Er kann euch nicht von seinem Bette scheuchen; Könnt' er die Hände regen, wollt' er lieber Dem Weib, den Kindern sie zum Abschied reichen; Richt ihr bekehrt, bestegt ihn, nein, das Kieber."

Gebenken wir schließlich ber Furcht vor den Martern der Hölle, beren wüfte Bilber die qualvollen Secunden in Ewigkeiten ver-

<sup>1)</sup> Schutt, Berlin 1869, awölfte Auflage, S. 48.

wandeln; fügen wir hinzu, daß diese Bilber das ganze Leben des Gläubigen begleiten, oft seine schönsten Stunden vergällen, nie aber eine Besserung herbeizuführen vermögen, da, wenn sie auch manch= mal von einer Uebelthat abhalten, das Motiv ein unsittliches ist; wird es uns ganz klar, daß man, bei einiger Consequenz, nur auf ben Himmel verzichtend, der Hölle sich entschlagen kann: so sehen wir den Werth des Unsterblichkeitsgedankens tiefer und tiefer sinken, und erscheint uns die vollendete Sterblichkeit des Individuums als die größere Wohlthat.

Ungertrennlich vom Unfterblichkeitsalauben ift ber Gebanke an ben emigen Beftand einer bevolferten Welt, und ichon barum können wir es nicht vermeiben, auch biefe Borftellung naber in Betracht zu ziehen. Die in früherer Zeit häufigere, von Brof. Bifcof in Bonn und einigen feiner Anhanger neuerbings vertretene Anficht, nach welcher unfer Blanet und alles organische Leben auf bemfelben ewig mare, b. h. von ieher bestanden hatte, und endelos fortbestehen muffe, bat wohl nur burch ben Streit über bie Urzeugung frifde Nahrung erhalten. Dur Stoff und Rraft tonnen ewig fein: alle Form ift, ale Ginzelnes, ihrer Natur nach vergang= lich, und es widerftreitet nicht weniger ber Erfahrung, als ben allgemeinen philosophischen Grundfaten, irgend etwas für fich Beftehendem ewige Dauer beizumeffen. Der nothwendig erfolgende Untergang ber Erbe, wie unferes gangen Blanetenfpftems, fteht baber anfer Zweifel. Nur betreffe bes gefammten Beltalle bietet bie Sache bem allgemeineren Berftandniß ernstere Schwierigkeiten bar. Bir haben im fünften Abschnitt des ersten Buches der Theorie ermahnt, burch welche Rant und nach ihm Laplace die Entstehung unferes Planetenfyfteme erflart. Davon ausgehend, gibt Bundt 1) eine Darftellung des voraussichtlichen allgemeinen Berlaufs, die wir ihrer unübertrefflichen Klarheit wegen wörtlich anführen: "Als in bem urfprünglichen Chaos bie erfte Berbichtungsbewegung entstand. mußte icon ber gefammte Borrath an Rraft, ber unferm gangen Blanetenfoftem zur Berfügung fteht, in jener Urmaterie enthalten

<sup>1)</sup> A. a. D. Band II. S. 439 ff.

fein. Wir können uns vorstellen, daß damals alle Rraft in ber Korm der allgemeinen Anziehungstraft der Materie existirte. Es war bann biefe ganze gewaltige Rraftsumme, ehe bie Bewegung begann, nur als ruhende ober Spannkraft vorhanden. In dem Moment aber, da die erste Bewegung ber Theilchen gegen einander begann, entstand burch bie Berbichtung Barme und Licht: fo war ein Theil iener Svannfraft in die lebendige Kraft der Aether= pibration übergegangen. Indem bann weiterhin die einzelnen Maffen bes Blanetenspftems fich fonberten, gingen unter bem Ginfluß von Barme und Licht bie mannigfachen chemischen Brozesse por fich, unter bem Ginfluf ber Menderungen bes Magregatzuftanbes murben gewaltige mechanische Rräftemirtungen und Barmeveranberungen erzeugt. So gingen fortan Spannfrafte in lebenbige Rrafte über, murben lebenbige Rrafte in Spannfrafte jurudverfest, und manbelten bie verichiebenen Formen lebendiger Rrafte in einander fich um. Bir felbit fteben noch mitten in biefer Manniafaltigfeit ber Broceffe. So unüberfehbar aber auch bas Wechselsviel ber Rrafte ift, fo lakt fich boch ber gesetmäßige Berlauf besselben im Groken mit Sicherheit überschauen. Bon bem erften mit Spannfraft erfüllten Chaos an hat fortan die Summe ber lebenbigen Rrafte zugenommen. Rur zu einem kleinen Theil find bei diefer Erzeugung lebendiger Rrafte die höhern geiftigen Broceffe wirtfam. Aber wenn biefe im Berhältniß zur ganzen Summe existirender Kräfte nur wenig an jener Umwandlung von Spannfraft in lebendige Rraft, die das Ziel des Universums Scheint, betheiligt find, so ift ihre Betheiligung eine um so intensivere. Ein Thier ift im Bergleich zu dem Raum, den es einnimmt, eine außerordentlich ergiebige und faft unerschöpfliche Quelle jur Erzeugung lebendiger Kräfte. Die chemischen Spannfrafte bes Bflanzenreichs eignet bas Thier fich an, und beponirt in feinem Mervenipftem eine Menge von Spannfraften, die ftets bereit find, in lebendige Rrafte überzugeben. - Es gibt ein einfaches Gefet ber Erfahrung, aus welchem wir die fortan gefchehende Bermehrung ber lebenbigen Rrafte und bie ftetige Abnahme an Spannfraften in ber Natur erschließen konnen. Diefes

Befet lautet: Rur wenn Barme von einem marmeren gu einem falteren Rorper übergeht, tann fie, und auch bann nur theilmeife, in medanische Arbeit vermanbelt werben. Ein genialer englischer Physiter, Willian Thomfon, hat gezeigt, bak biefes einfache Befet, von bem man glauben follte, es möchte höchstens für die Theorie der Dampfmaschinen von Bichtigkeit sein, in der That die ganze Zufunft des Universums in sich birgt. -Dag Arbeit immer nur ba entfteht, wo Barme von einem warmeren zu einem falteren Rorper übergeht, miffen wir alle aus ber täalichen Erfahrung. Wir bringen a. B. Arbeit au Stande, indem wir Barme von brennendem Sola auf Baffer oder Luft übertragen, und baburch bie Dampfe bes Baffers ober bie Luft expandiren. Bas babei an Arbeitsfraft gewonnen wird, verschwindet an Barme wieber. Es ift aber außerbem eine allgemein fich beftatigenbe Erfahrung, baf bier immer, auch unter ben gunftigften Berhaltniffen nur ein Theil ber gebilbeten Barme in mechanische Rraft vermanbelt werben tann. Wenn man 2. B. ein Rab febr ichnell im Baffer berumdreht, fo wird in Kolge ber Reibung bas Waffer erwärmt; mit ber fo erzeugten Barme tann aber nicht wieber ein Rab von ber gleichen Schwere und bem gleichen Wiberftand mit berfelben Geschwindigkeit umgebreht merben. Ein Theil ber Barme tann alfo nicht mehr in mechanifde Rraft gurudvermanbelt merben. - Denten wir uns nun eine Reibe berartiger Arbeitsmaschinen hintereinander, wo eine mechanische Rraft von bestimmter Größe an einem im Baffer gehenden Rade breht, wo bann bie hierburch erzeugte Barme wieber ein ähnliches Rab bewegt u. f. f. Man wird babei die Raber immer kleiner und kleiner nehmen muffen, und aulest wird überhaupt gar teine mechanische Bewegung mehr entstehen können. Dit unferm Planetenspftem verhalt fich's im Großen nicht anders. Bei allen Umwandlungen ber Kräfte bleibt immer ein kleiner Ueberfoug von Barme, ber nicht mehr zuructverwandelt werden tann, und biefes Deficit im großen Buche ber Naturfrafte muß enblich bas ganze Rapital verschlingen. Unvermeiblich läuft biefer Proceg barauf hinaus, bag ichlieflich alle Rorper bes Weltalls die nämliche Temperatur besiten. Dann ift ein emiger Stillstand in der Natur eingetreten. Längst zuvor ist alles gragnische Leben vernichtet. Die einzige mechanische Bewegung, die übrig bleibt. ift bas Kreifen ber Blaneten um bie Soune. Diefes macht noch fleine Temperaturschwantungen möglich, ba bie Blaneten bei ihrer Kahrt burch ben Aether an biefem fich reiben, und so immer ein wenig Barme erzeugen. Aber biefe Reibung laft zugleich bie Babnen ber Blaneten allmalia enger werben, bis fie endlich in bie längft erkaltete Sonne fturzen. Wir geben biefer Rataftrophe unvermeiblich entgegen. Alles Leben und Geftalten ift an bas Bechfelfpiel von Spannfraften und lebenbigen Rraften gefnüpft, in biefem Wechfel besteht die ganze Lebensgeschichte unseres Sonnenspstems. Doch biefe Geschichte muß einen Anfang und muß ein Ende haben. Alle Rraft, die bas Sonnenspftem mahrend feiner unermeklichen Lebensbauer erzeugt, ift icon im Anfang porhanden, aber noch ift fie ale Spanntraft tobt und gebunden. Mit der ersten Bewegung, die bas Chaos burchzittert, beginnt die Lösung biefer Rraft, und fie bauert fo lange, bis alle Spanntraft umgesetzt ift in lebenbige Rraft. So hat unfere Welt zwei Rubepuntte: im Arfang die Rube ber Bewegungslofigfeit, am Ende bie Ruhe ber Uaveranberlichkeit in ber Bewegung. Während bas Leben ber Welt fich ohne biefen Anfang und ohne bies Ende nicht benten lakt, tann für biefen Anfang und biefes Ende felbst teine Grenze gebacht werben . . . . Die Betrachtung bes Beltalle lehrt une, die Entsagung, bie Jeber für fich icon hat üben muffen, auf bie gange unbekannte Welt übertragen; aber fie ftellt jest noch, wie immer, uns frei, ber Beidrantung bes enblichen Dafeins bie Ibee einer unbefchrantten Unenblichfeit entgegengufeten."

Es steht uns nicht nur frei, wir sind, was auch Bundt zugibt, logisch gezwungen, bei ber Betrachtung des Bestalls die Grenze des endlichen Daseins aufzuheben: wie hiernieden, sind im Universum Geburt und Tod an diese Grenze gebunden, und versichwinden, sobald das Denken diese Grenze aufhebt. Oder ware das noch eine Logit, die dem Endlichen Unendlichkeit beimessen, oder

has Unenbliche zu etwas Enblichem machen wollte? Allerbings mag es Manchen wie Schwindel erfaffen, wenn ibm bie ganze Unermeklichkeit bes Abgrunds jum Bewuftfein tommt, in ben er von ber Sohe blickt, auf welche Bunbt's Darftellung führt: aber ift es ihm icon begegnet, ben Relch ber Entfagung bis auf die lette Reige leeren zu muffen, bann wird er raich fich ermannen, und mit poller Seelenruhe in bas Grab bes Beltalls hinabichauen. Der fein Liebstes, ber feine eigene Welt fcon zu Grabe getragen bat. und weiß, bak auch fein Bolt, bak biefe ganze fcone Erbe, bas gange Spftem, bem fie angebort, einmal untergeben muß; ber in ber ausnahmlosen Unparteilichkeit bes Causalgesetes für bas tieffte Bergleid Beruhigung zu ichöpfen gelernt bat, - ber fteht mit bem Tobe, bessen Unerbittlichkeit er begreift, auf so gutem Ruke, bak er ihm ohne Wiberftreben bas Universum mit in ben Rauf gibt. Bas untergebt, ift im groken Ganzen wie im fleinen Ginzelnen immer nur bas Bergangliche. Nehmen wir keinen Anstand, aus ber Sand bes Lebens bie gange Welt zu empfangen, fo haben wir uns auch nicht zu weigern, fie wieder herzugeben, wenn bas Leben fie zurückforbert: ber Tob ift tein anderer als bas Leben felbit, bas fterbliche und boch fo schone Lebene Cben barum konnen wir burch nichts beffer auf ben Tob uns vorbereiten, als indem wir allen Widerwärtigkeiten zum Erot die Fahne des Lebens boch halten. und ift ber Selbstmord nichts, benn feige Rahnenflucht.

Bollten wir auch — was dem Grundsat von der Unzerftörbarkeit und unendlichen Theilbarkeit des von der Kraft unzertrennlichen Stoffs vollkommen entsprechen würde — zur Annahme schreiten, daß die ausgebrannten Gestirne im Lauf der Unendlichkeit genügende Zeit hätten, sich aufzulösen und — ist es einmal geschehen,
so ist kein Grund vorhanden, daß es im Lauf der Ewigkeit nicht
fort und fort geschehe — in einen chaotischen Urnebel überzugehen,
der mit Spannkraft allmälig sich füllt und überfüllt, dis aus dem
plöglichen Erzittern der sebenschwangern Nacht ein neues: Es werde
Licht! erschallt; und wollten wir — was gleichfalls keinem wissenschaftlichen Grundsat widerspräche — die Hypothese dahin ergänzen, daß
biese Weltenwiedergeburt im Universum nicht gleichzeitig zu erfolgen

v. Garneri. Sittlichfeit und Darwinismus.

brauche, fo bak unaufhörlich Welten verschwänden und Belten erftanben: - icon Berrichel hat gemiffe undurchfichtige Daffen am himmel als Welten bezeichnet, die den Lebensproces hinter fich haben, während manche Nebelflecken ganz wohl auf chaotilche Ruftanbe hindeuten mogen, welche ber Bilbung eines Planetensustems porheraehen — wir würden darum doch nicht das Einzelne vom Untergang retten, und bas Ewige und Bahre immer wieder nur im Moemeinen zu suchen haben. Für die Zutunft des Individuums ift damit nichts gewonnen: aber indem das Individuum es ift. bas alfo bas Allgemeine in feiner ganzen Unenblichkeit faßt, geht es felbst in's Unendliche über; und da bas Allgemeine ihm ein Geiftiges ift, fo entsteht ihm bamit ein Begriff, für ben wir teinen anbern Ausbruck finden, ale - Bantheismus. Damit fagen wir gar nichts Befonderes aus, und murben mit ber höchften uns bentbaren näheren Beftimmung, 3. B. ewiger Bernunft, als einer bloßen Botenzirung menschlichen Könnens, die Unenblichkeit diefes Begriffs wieber aufbeben. Nur infofern die Materie, als Erscheinung des Natürlichen, ben Begriff bes All's nicht erschöpft, und im Bahren, Schonen und Guten auch bas Geistige jur Erscheinung tommt was übrigens mit bem menschlichen Beiste so wenig verwechselt werben barf, als die Materie an fich mit einem beftimmten Rorper - gelangen wir logifch jum Bantheismus, ber einzig möglichen aber zugleich nothwendigen Erganzung, ober wenn man lieber will, Bervollständigung des Materialismus. Nur Albernheit oder Bosheit können ben Bantheismus als die Bergöttlichung bes menschlichen Individuums ausgeben wollen. Allerdings ift ber Ausbruck nicht gang? genau. ju eng. um bas Allgemeine ganz ju umfaffen : aber weit entfernt. im Bantheismus ben Menfchen jum Gott ju erheben, anertennt vielmehr bas Individuum, welchem Geist und Natur als identisch gelten, fein eigenes 3ch in geiftiger wie in forverlicher Beziehung als gleich nichtig. Kaffen wir bas Allgemeine als bas Wahre, so ift icon bamit alle Selbstsucht bee Einzelmefens geopfert: aber es liegt etwas Göttliches barin, daß wir im Hochgefühl echter Sittlichfeit die ganze Welt mit allen ihren Tugenden und Fehlern, als Eins mit uns, liebend an unfere Bruft bruden, und babei ber

ewig heitere Himmel Griechenlands, mit dem die Kunst allerorten das menschliche Leben umgibt, den Geist zu Höhen emporsteigen läßt, die dem Augurenblick des Theologen so unerreichbar sind, als dem Fernrohr des Astronomen.

Und biemit kommen wir noch einmal auf ben Unterschied amifchen Moral und Sittlichkeit gurud, um auch in subjectiver Beziehung feine ganze Bichtigkeit hervorzuheben. Die Moral, als bie von aufen geforberte Befolgung fittlicher, ober wenigstens für fittlich geltenber Borichriften, ift ein Druck, ber auf ben Ginzelnen ausgeübt, und als folder zu einer Sclavenkette wirb, wogegen bie Natur fich emport. Den baraus fich ergebenden Widerstand au brechen, wird jede Auflehnung von der Religion mit mehr ober weniger emigen, vom Staate mit zeitlichen Strafen bebroht, zu welchen, und gleichfalls in ber Bebeutung einer Strafe, die Mikachtung von Seite ber Gefellschaft hinzutritt. Die Aussicht auf eine Strafe tann allerbings zum Beweggrund ober Motiv werben, wodurch Mancher von der Auflehnung abgehalten wird, fo daß eine verftändige Sandhabung bes Gefetes, die weder durch ju große Nachficht Gleichgiltigkeit, noch burch zu ftrenge Mittel Erbitterung erzeugt, die Bebung und Berbreitung ber Moral zu begunftigen vermag. Aber Menschen, welche auf diesem Wege moralisch werben, mögen für den Bolizeistagt zu noch so brauchbaren Wertzeugen, für die Kirche zum Rang von Seiligen emportriechen: sittliche Naturen find sie barum nicht; benn die Besten unter ihnen, die wirklich ben irbischen Lohn verschmähen, thun das Gute nur um des himmels willen. Allein wie hoch wir auch bas Gefühl ber Pflichterfüllung anicklagen, wir find die Ersten augugeben, daß diefes Gefühl für fich allein kein Erfat ist für den Berlust des Religionsglaubens mit feinem, burch verhältnigmäßig billige Werte zu erfaufenben Himmel leidenloser Glückseligkeit. In soweit hat auch Dr. Jäger Recht, nach einem religiofen Stuthunkt au ftreben; benn mit ber Moral, über die er nicht hinauskommt, langt, in der That, Niemand aus. Kaffen wir bagegen bie Sittlichteit in's Auge, fo erbliden wir in ihr einen unerschöpflichen Born innerer Beiterfeit, welcher, ber klaren Ibentität von Erkennen und Wollen entspringend, bas

Gemuth nicht weniger befriedigt, als den Beift. Die Sittlich feit fennt weber Lohn noch Strafe: für fie gibt es nur Urfachen und Wirkungen, und die Wahrheit, auf die fie fich grundet, verleiht ber Freiheit, aus ber fie handelt, einen tiefinnern Berth. Der ihr Banner hoch halt, hat bas Ginzelwefen lanaft bearaben, und ber Tod hat für ihn nicht mehr die Bedeutung, mit welcher er den schreckt, für den das Einzelwesen die Hauptsache ist: für ihn ist das Allgemeine bie Sauptfache, und in echter Gemeinnützigkeit bie gange Welt zu umfaffen, tann er bie Arme nicht entbreiten, ohne bie Sclavenfette ber ichlechten Subjectivität zu fprengen. Richts liegt uns ferner, benn laugnen zu wollen, baf in ber Sittlichkeit ein Benuf liege. ber entscheibend mitwirft, so daß ber Sittliche schlieklich nur sucht. was allein ihn bealückt, und man nicht aanz ohne Grund auch da eine Art Caoismus nachweisen konnte. Allein ber Unterschied awischen bem Egoismus, ber, fein eigenes Selbft als bas Centrum bes Ganzen fetend, alles auf fich bezieht, - und bem Egoismus, ber bas Allgemeine zur Achse macht, um die fein ganzes Dichten und Trachten fich dreht, ist ein wefentlicher. Wir haben ba zwei grundverschiedene Naturen vor une, die nach biametral entgegengesetten Richtungen manbeln, fo bak es - wenn anders bie Sprache nicht zum Berhüllen ber Gebanken erfunden ift -- faum etwas Zweckwidrigeres geben kann, als biefe zwei Richtungen, beren Aehnlichkeit allein barin besteht, daß beide von menschlichen Individuen eingeschlagen werden. mit bemselben Namen bezeichnen zu wollen. Und läuft nicht selbst die Aehnlichkeit auf eine Unähnlichkeit binaus, insofern die Berfchiebenbeit ber Richtung nur bas Rennzeichen verschiebener Menichen ift. und zwar so grundverschiedener Menschen, bag, mabrend dem Ginen bie Bemeinnütigfeit ben Stempel menschlicher Bollenbung aufbruck, ber andere, in selbstfüchtige Gemeinheit versunken, vielleicht nicht einmal ienes erfte Dammern eines höhern Gattungsfinnes entfaltet, bem wir icon bei den Thieren begegnen? Die Luft, die mit ber Uebung echter Sittlichkeit verbunden ift, und an welche nur der bualiftische Ibealismus etwas Anstößiges erblicken mag, begrüßen wir als das finnliche Moment, das im Widerstreit der Affecte auch für das Gemuth das Uebergewicht in die Wagschale der Thatigkeit legt.

Die Ethit, wie wir sie sassen, verhält sich daher nicht einsach rasonnirend gegenüber den Bedürfnissen des Gemüthsmenschen, und was sie ihm als Ersat für die "zerronnenen Ideale" bietet, hat reellen Gehalt. Im Idealismus, der aus der monistischen Weltanschauung logisch sich ergibt, ist es allerdings die Körperlichkeit, die sich vergeistigt, aber ohne daß dabei der Geist je die Fühlung mit der Körperlichkeit verlöre. Die Entsagung, in welcher der sittliche Mensch seiner Sinzelnheit auf dem Altar der Menschheit sich entsaußert, erwirdt ihm das Allgemeine als unvergängliches Sigenthum, und Deutschland gebar den Dichter, dem die Welt die ewigen Worte perdankt.

"Bor bem Tob erschricht Du! Du wünscheft unfterblich ju leben? Leb' im Ganzen! Wenn bu lange babin bift, es bleibt."

Diese Worte schließen mit bem Gebanken einer personlichen Fortbauer jebe positive Religion aus; und wenn berfelbe Schiller sagt:

"Belche Religion ich bekenne? Reine von allen, Die bu mir nennft. — Und warum teine? Aus Religion;"

so ift bamit bas, was wir unter philosophischer Religion verstehen, vollkommen ausgebrückt. Im Gegensatz zur positiven Religion ließe sich bas, was uns vorschwebt, ganz richtig als negative Religion bezeichnen; und Göthe's Worte:

"Wer darf ihn nennen? Und wer bekennen: Ich glaub' ihn? Wer empfinden? Und sich unterwinden Zu sagen: ich glaub' ihn nicht," —

welche auf die Empfindung den Nachbruck legen, sind die träftigste Bestätigung dieser Anschauung. Das Causalgesetz fällt, als die Wahrsheit aller Wahrheiten, mit dem Begriff des Weltalls zusammen; und soll die Läuterung des Gefühls nicht dis zur Vernichtung des Gefühls getrieben werden, so steigert sich nothwendig das Erfassen des Alls die zur Andacht, die aber ebenso nothwendig — will sie nicht zu einer, die Klarheit des Begriffs beeinträchtigenden Borstellung verschrumpsen — die Grenzen einer pantheistischen

Unbacht nicht überichreiten tann. Die Anbacht, bie wir meinen. ift eine eble Seelenbewegung, die, ohne zu falfcher Demuth zu werben, au jener Bescheidenheit fich erhebt, Die bas Rind echten Wiffens ift, und einen Beifen bes Alterthums zu ben Worten binaerissen bat: .. Jest weiß ich erft, daß ich noch nichts weiß." Unwillfürlich verfeten une biefe Borte in die erfte Beit ber Philosophie, in bas ber Entwicklung ber Ibee fo gunftige Griechenland guruck, bas ben Barmenibes gebar, ben groften ber Gleaten, ber ben Monismus querft flar gebacht bat, und von bem Begel 1) fagt, bak mit ihm bas eigentliche Bhilosophiren angefangen babe. Monismus, ber, eben weil es für ihn tein Nichts und feine Bernichtung, folglich nichts Grundverschiedenes gibt, von ber Identität von Beift und Natur ausgeht, ichlieft logifc ben Bantheismus in sich, ohne daß deshalb Jeder ihn daraus erschließen mußte. Den bas Erfassen bes Causalgesetes nicht zur Andacht ftimmt - es ist bies rein Gemuthefache - ber mag allerdings für feine Berfon biefer Seelenbewegung entrathen : aber gelten laffen muß er, baf fie keine Forderung stellt, die mit den Naturgesetzen in Widerspruch ftande, folang fie Gott nur als bas unenblich fteigerungsfähige Gange bentt, und zu teinerlei Besonderung oder Bersonificirung fich verleiten läft, die das Unendliche zu etwas Endlichem, die Logif zu etwas Billfürlichem macht. Diefer Bantheismus ift in feiner Beziehung eine positive Religion: er steht hoher als diese, wie er auch höher fteht als ber Materialismus. Der Materialismus fann fich freilich für Monismus halten, ift aber, da er ben Geift laugnet, und nur die Eine Balfte bes Stoffs, die forverliche, gelten laft, in Wahrheit nur Hemismus, wie die positive Religion auch nur hemismus ift, wenn fie die Materie laugnet, indem fie die Belt aus nichts erschaffen worden sein läßt. In Folge bieser Halbbeit bleiben beibe in ber Moral steden, unfähig, zum Sittlichkeitsbegriff fich emporzuschwingen: beibe in ihrem innersten Rern als ibentisch, in ihrer Form ale bie zwei Seiten bes Ginen Bangen ertennend, ftredt allumfaffend ber Pantheismus die Gine Band bem

<sup>1)</sup> Gefchichte ber Philosophie, Berlin 1840, Band I. S. 274.

Wiffen, die andere bem Gemuth entgegen, und ruft mit dem größten Sthiler aller Zeiten: "Kommet zu mir Alle!"

Alle? - Gin Leser hat bis hieber mit Gebuld ausgeharrt: nun erbebt er fich, und von Unmuth ergriffen, bricht er aus in die Borte: "Und wollt' ich auch ben Gebanken einer verfönlichen Fortbauer nach dem Tobe aus ber blutenden Bruft mir reifen; mas foll mir im Leben biefer Gott, ben ich nur nenne, um ibn nicht au laugnen, ber nichts ift, als ein bem Gemuth mehr aufagenber Ausbruck für bas Balten bes Caufalgesetes, ein Ausbruck, ber bem Biffen burch bas Bekenntnig, daß dem Menschen noch unendlich viel unbewuft ift, einen Anstrich von Demuth giebt, aber ohne an ber Sache, an ber Unerbittlichkeit bes Geschehens bas Minbeste au ändern? Ober kann ich etwa, wann der Schmerz die Bruft zum Erstiden preft, ober Wonne fie fcwellt, daß fie ju fpringen brobt, fann ich ba au Gott ben Beift erheben, und zugleich benten, bag es feine Borfehung gibt, die ben Glücklichen schirmt und die Band bes Geftranbeten erfaft?" - Sie wiegen fdwer biefe Borte. boch follten wir den letten Lefer auch verlieren, wir haben nur Gine Antmort barauf: Jeber andere Gottesbegriff miderftreitet ber Bahrheit. Wer die im Schweiß vieltaufendjähriger Arbeit errungenen Wahrheiten nicht für bas höchste But bes Menschen balt, und glauben tann, - ber glaube; ber aber ben Werth bes Bahren gu ermeffen vermag, der ichatt es über alles, und als der ichmachvollste Frevel gilt es ihm, mit ber Wahrheit zu feilschen, um mit fich Rube und mit anderen Frieden zu behalten: er weiß, wie wenig er weiß, und daß dies Wenige auch verloren geht, wenn er nicht an es allein anknüpft bei feinen Inductionen, und im Labyrinth der Forschung von Hypothesen ausgeht, die mit dem, was er weiß, in Das reichere Gemüth wird weber im Glud Wiberfpruch stehen. noch im Unglud auf bas Gebet verzichten, weil es in's groke Buch ber Natur nicht bliden tann, ohne in Andacht die Sande zu falten : aber wie reich ein Gemuth auch fein mag, hat es nur einmal vom reinen Quell des Wiffens getrunken, fo kann es das Beten nicht mehr faffen in ber Bebeutung bes Bittens. Mogen wir bann bas Bebet nennen eine Erhebung bes Beiftes zu Bott, ober eine

Bertiefung des Geiftes in Gott - der Unterschied ist nur ein subiectiver - es tann bas Gebet nur baburch bem Emigen uns naber bringen, daß es une sittlicher ftimmt : und da Babrbeit die Grundlage ber Sittlichkeit ift. fo baben mir fein Mittel, une fittlicher geftimmt zu fühlen, als indem wir der Wahrheit die Ehre geben : der Wahrheit geben wir aber die Ehre, nur indem wir bas Ginzelne dem Allgemeinen unterordnen, und gließ, mas uns widerfährt. und das zu andern nicht in unserer Macht ftebt, als nothwendig ertennen. Nur das Unbegriffene wirkt niederschmetternd und beherrschend auf une, mabrend, mas wir begreifen, unfer eigen ift, alle Macht über uns verliert, und vielmehr wir es beherrschen. um mas wir vernünftiger Weise und, ba wir babei wie Giner, ber zu herzhaftem Sprung sich sammelt, in uns selbst uns concentriren. - auch mit Erfolg bitten tonnen, ift Rraft, Und ein Mann, bem die Lehre von ... Praft und Stoff" noch fremd war, der echtaläubige Hippel, fpricht bas groke Wort aus!): "Es ift ein beibnifcher. allein ein überbachter großer Borichlag: wenn ein anderer betet, bag er feinen Sohn nicht verlieren moge, fo bitte bu, bag bu bich nicht weigern mogeft, ihn zu verlieren." Und wir pflichten ibm bei, wenn er hinzusett, bak ba ber Christ beim Beiben nicht in die Lehre zu gehen brauche; benn in ber That ift bas Baterunfer bis auf bas: "unfer Brod gib uns heute." nur Ergebung in einen höhern Willen, und ift, ftreng genommen felbst die Bitte um Brod, täglich wiederholt, und bamit bas Brod als etwas gang Ungewisses erweisend, nur die Anertennung, daß schließlich alles nach höhern Befegen erfolgt.

Der an das Walten einer Vorsehung glaubt, die jeden Angenblick das Causalgesetz mitten durchreißen kann, der befindet sich eben noch auf dem Standpunkt der positiven Religion. Solang er die Sache nur bilblich faßt, und, so oft seine Bitte nicht erhört wird, unbedingt dem unerforschlichen Rathschluß — wie er das Causalgesetz nennt — sich fügt, so thut er nicht etwas anderes, als wir oben angedeutet haben; er thut dasselbe in anderer Weise. Wir

<sup>1)</sup> Lebenstänfe in auffteigenber Linie, Berlin 1828, II. 94.

können gang aut einen Menichen uns porftellen, ber von Jugend auf gewöhnt morden ift, beim Lefen das Buch verfehrt zu halten : er mird in feiner Beife recht geläufig lefen: und geben mir ihm bas Buch gerabe in die Sand, fo wird er nichts zuwege bringen, und es porgieben, bei feiner Methode ju bleiben. Aber jede Berfehrtheit rächt fich, und die Borfehung ift nichts anderes, als bas auf ben Ropf geftellte Caufalgefet. Abgefeben von ber Befahr, welche bie Bhantafie ftete läuft, wenn fie nicht, wie bei ber Runft, ben Gefeten bes reinen Denkens fich unterwirft: - nur zu leicht wird nämlich das Bilbliche für das Wirkliche genommen, die Erhebung des Geiftes ju Gott burch bas Beten als Bitten in ben hintergrund gebrangt, von wo nur Gin Schritt ift jum gezahlten Gebet, bas ein Dritter hersagt, der dadurch doch unmöglich den Beift eines andern zu Gott erheben tann u. f. f. bis jum Ablafichacher, bis jur totalen Ent= geiftigung des guten Glaubens, beffen materiellite Ausbeutung ichließ= lich jum Endzwed ber firchlichen 3medmäßigfeitelehre wird: abgesehen von alledem, ift bie Sittlichkeit, für welche bie Wahrheit nicht bas Erfte und Lette ift, immer eine befangene, bie niemals gang frei aufquathmen vermag. Ift fie auch noch fo icon vergoldet die Rette, die an das todte Wort fie fesselt; fie bruckt ben Beift jum Sclaven herab, und ber Drud ift, wenn auch noch fo fanft, ein endlofer, und bas Wort wird fruchtlos lebendig genannt: es ift todt, und bleibt todt wie jedes Wort, das dem ewigen Fortschritt bes Beiftes ein Salt gebieten will, bas, ben Fortschritt verläugnend, ben Beift fich felbft aus bem Bergen reißt. Und will, ber nur aus dem verfehrten Buch ju lefen verfteht, auch schreiben, oder - mas baffelbe mare - felbst benten; mahrend er beim Lefen einem andern nur nachdenft: auch bas Schreiben geht bei ihm nur gang verkehrt! Er muht fich ab, es scheint zu gehen; aber je beffer, je schneller es zu geben scheint, besto verwischter sieht er alles Beschriebene; es geht boch nicht. Der Tag bleibt nicht aus, an bem bie Zwedmäßigkeitelehre als bie Unzwedmäßigkeitelehre fich erweift. Das Glauben ift bas Denken, bas fich felbft ausschließt, und wehe bem Gläubigen, ber zur Frage gelangt: warum die Borfehung gerabe feiner niemals gebente? Das einfach Ratürliche tritt plotzlich



vor ihn hin als das Bild widernatürlichster Ungerechtigkeit, seine Sinne berwirren sich, und er bietet uns das entsetliche Schauspiel eines Berdammten dar, der sich selbst, die ganze Welt, und zuletzt Gott verklucht.

Drum lakt uns bas Buch ber Natur gerade in bie Sand nehmen, und unfer ganges Leben nichts fein als ein Lefen in biefem Buch! Wir werben nie ju Ende kommen, aber weiter und immer weiter werben wir tommen. Bas wir barin finden, ift bas Bahre: und tommt die Wahrheit felbst auch nie vollendet une gum Bemußtfein, mir miffen, bak fie es ift, die fort und fort bas Bahre gebart, die ben Menschen zum Menschen erzogen bat, die einzige Macht, davor der freie Mann fich beugt, weil fie es ift, der er die Freiheit verbanft. Und ba wir wiffen, wie fcmer bie Freiheit errungen wird, weil alles abhängt von der Richtigkeit der Borftellungen und Begriffe, ohne welche die Freiheit und die Sittlichkeit nichts find, benn leere Wörter: fo laft bei ber Jugend uns beginnen, und in ihr Berg, bem unauslöschlich bie erften Gindrücke fich einpragen, bie Liebe gur Bahrheit pflangen, in ihrem empfänglichen Beifte, ber jede Mühe fo bankbar lohnt, die großen sittlichen Ideen bes Schonen, bes Guten und bes Rechts entwickeln. Rörper in früher Jugend durch zwedmäßige Leibesübung hohe Mustelfraft, durch ungemeffene Belaftung eine ichiefe Richtung gegeben wird, und in fpateren Jahren biefe fo wenig auszugleichen, als jene nachzuholen ift: fo wird oft im Gehirn des Rindes durch bie Unhaltung, unrichtige Begriffe zu fassen und faliche Schluffe gu gieben, die gange Dentthätigkeit aus dem Beleife gebracht, und für alle Zukunft die Logik untergraben, fo daß Ausnahmen nur auf Rechnung unverwüftlicher Organisirungen, wie es beren immer gibt, zu schreiben sind, während die anderen ihren klaren Gedankengang gröftentheils einer gunftigen erften Umgebung zu danken haben. It manches Blatt des groken Buches der Natur zu rauh für das zartere Gemuth, fo wird bas Beib, bas felbst bas Ranheste gart auf: jufaffen weiß, die harteren Worte, ohne beren Sinn ju andern, ben findlichen Lippen mundgerecht machen; nach dem heiligen Princip der Arbeitstheilung, das in allen Spharen bes "Rampfs um's

Dafein" fich bewährt, wird fie treulich mitwirken an der Entmidelung von Generationen, in welchen bie mit bem abaquaten Beariff ibentische Freiheit burch Bererbung, Erziehung und Selbstausbildung immer mehr um fich greift, und fo weite Rreife giebt, baf fie felbit bie Rirchen umfaßt und bezwingt. Und auf unfere Schulen laft uns ichreiben: hier wird gelefen mit gerabem Buch, bamit bas Rind lefen lerne, um ale Anabe foreiben, ber Anabe foreiben lerne, um ale Jungling benten, ber Jüngling benten lerne, um ale Mann banbeln zu konnen. Die emigen Raturgefete bes Beiftes bezeichnen die Bahn, auf welcher die Menschheit fortzuschreiten hat: es ift diefelbe Bahn, auf welcher der Mensch zum Menschen geworden ift, und auf welcher bie Menfcheit vorwarts mußte, felbft wenn fie nicht wollte. 3m "Rampf um's Dafein", ber nur Sieg ober Untergang fennt, ift ber Fortschritt eine Naturnothwendigkeit, und nur weniger schmerzlich und rascher ift er, je klarer ber Menschheit jene Befete jum Bewußtsein fommen; aber wie flar fie ihr auch fein mögen, nur burch raftlofes, vor feinem Opfer guruchfchredenbes Ringen Schreitet fie fort: bas Biel, bas bie Sittlichkeit ihr fest, ift weit, benn es ift hoch; und gang wird die Menfcheit ihren Namen erft verdienen, mann fie feinen andern Rampf fennt, benn Arbeit, teinen anderen Schild, denn Recht, teine andere Baffe, benn Intelligeng, fein anderes Banner, benn Civilisation.

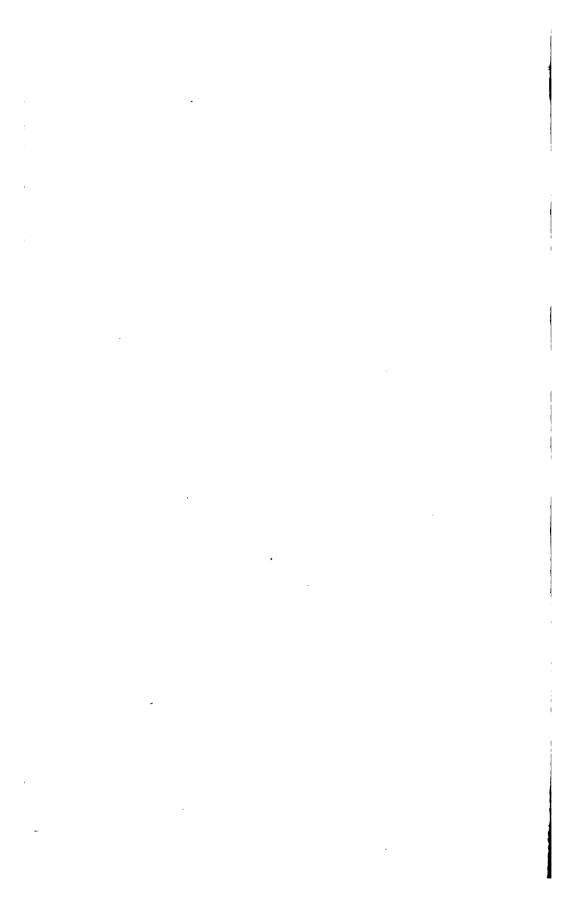

## Mamens-Berzeichniß.

Meranber 297, 298. Ariftoteles 75. Attila 297. Augustinus 297. Bifchof 349. Bismard 306, 315. Bleef 41, 48, 60. Brocca 341. Brown 158. Büchner 9, 102, 133. Budle 4, 55, 56, 269, 271, 272, 279, 289, 298, 319, 333. Bubbah 67. Cafar 280, 297. Carl b. G. 297. Caftelar 291. Chriftus 63, 64, Colsborn 185. Daniel 58. Darwin 6, 18, 19, 21, 24, 84, 76, 108. Fechner 198. Feuchtersleben 158. Fonrier 4. Friedrich Rothbart 297. Frobel 244, 259, 260. Goethe 18, 30, 59, 112, 174, 304, 357. Grimm 185.

Grin 348. Sädel 23, 27, 32, 37, 99, 113. Samilton 311. Parting 24, 67. Bartmann 75, 161, Bebenftreit 239. Begel 6, 51, 75, 76, 87, 126, 358. Berrichel 854. Silbenbrandt 158. Sippel 360. Sippotrates 158. Suber P. 49. Suber B. A. 283. Hullmann 99. humbolbt Bilbelm 61, 345. Burlen 22, 29, 89, 227, 228. Jacoby 814. 3ager 9, 261, 329, 331, 834, 837. Rant 101, 126, 127, 133, 134, 213. Kirchmann 9, 10, 85. Lamard 18. Laplace 101. Laffalle 282, 283. Lavater 158. Lazarus 239, 240. Leffing 63, 94. Mil 101, 182, 272, 293, 334.

Menzel 6, 187. Molefcott 190. Mommfen 280, 317. Mojes 60, 252, Miller Frit 6. Müller Mar 40, 41. Murran 41. Napoleon I. 297, 298. Napoleon III. 306, 315. Newton 100. Mimrod 297. Ropalis 154. Numa 63. Dien 18. Ovid 63, 143. Barmenibes 358. Paulus 64, 188. Betronius 59. Blaten 342. Platon 35, 62, 75. Brieftlen 126, 152. Renan 65. Rouffeau 3, 225, 261. Rütimeber 316. Savage 227. Schelling 127.

Schiller 61, 81, 82, 185, 186, 335, Schleicher 41, 42. Schmidt Dr. 41. Somibt Defar 44, 205. Schopenhauer 95, 127, 184, 147, 152, 162, 282, 243, Soulze=Delitic 283. Shalefpeare 88. Onell 30. Sofrates 199. Spinoza 6, 116, 126, 131, 152, 165, 166, 168, 169, 172, 179, 183, 191, 204, 212, 216. Strauß 65, 187, 188, 199, Thomson 351. Tied 78. Traube 32. Birchow 6, 7. Bifcher 68, 75, 79, 81, 82, 188. Bogt 6, 22, 39, 290, 313, 318, 341. Bollmer 84. Wiechmann 99, 103. Wolff 18. Wunbt 9, 85, 87, 106, 122, 163, 349.

Bimmermann 158.



15 184.70

## Im Verlage

uon Bilhelm Braumuller, k. k. Hof- und Aniversitätebuchhandler in Bien, find ericienen:

Hanslick, Dr. Eduard, Professor an der k. k. Universität in Wien. Geschichte des Concertwesens in Wien. gr. 8. 1869. 5 fl. — 3 Thir. 10 Ngr. — Ans dem Concertsaal. Kritiken und Schilderungen aus den letzten 20 Jahren des Wiener Musiklebens, nebst einem Anhange: Musikalische Reisebriefe aus England, Frankreich und der Schweiz. gr. 8. 1870. 5 fl. — 3 Thir. 10 Nar.

Reichenbach, Dr. C., Freiherr v. Aleine Schriften über Bensitivität und Od. Reue Ausgabe. Mit 3 lithografirten Tafeln. 2 Theile. gr. 8. 1870.

Aöhlerglaube und Afterweisheit. Dem Herrn C. Bogt in Genf zur Antwort. — Odische Erwiderungen an die herren Professoren Fortlage, Schleiben, Fechner und Hofrath Carus. — Wer ift senstitiv, wer nicht? Der kurze Anleitung sensitive Menschen mit Leichtigkeit zu sinden. — Die Pflanzenwelt in ihren Beziehungen zur Senstivität und zum Ode. Sine physiologische Stizze. — Apporismen über Senstitivität und Od. — Die odische Kohe und einige Bewegungserscheinungen als neuentbedte Formen des odischen Princips in der Natur. Sechs Borträge, gehalten in der kais. Academie der Wissenschaften in Wien vom 11. Mai die 20 Just 1865 in freiem Anszuge und durch Zusätze vervollftändigt.

- Unger, Dr. F., weil. f. k. Hofrath, Professor an ber k. f. Universität in Wien. Wissenschaftliche Ergebnisse einer Reise in Griechenland und in den jonisschen Inseln. Mit 45 Holzschnitten und 27 Abbildungen im Naturselbstedruck und mit einer Karte der Insel Corfu. gr. 8. 1862.

  3 fl. 50 fr. 2 Thir. 10 Nor
- und Dr. Th. Rotschy. Die Insel Cypern ihrer physischen und ors ganischen Natur nach, mit Nücksicht auf ihre frühere Geschichte geschilbert. Mit einer topografisch: geognostischen Karte, 42 Holzschnitten und einer Rasbirung. gr. 8. 1865.
- Zimmermann, Dr. Robert, f. f. Regierungsrath und Professor ber Philos sophie an ber Universität in Wien. Ueber das Cragische und die Cragodie. Borlesungen, gehalten zu Prag im Fruhjahr 1855. 8. 1856.
- 2 fl. 50 kr. 1 Thr. 20 Ngr. — — Arsthetik. 2 Theile. gr. 8. 1858. 1865.
  - 11 fl. 60 fr. 7 Thr. 22 Ngr. 1. (Historisch-fritischer) Theil: Geschichte ber Aesthetit als philosophischer Wissenschaft.
    6 fl. 60 fr. 4 Thr. 12 Ngr. 2. (Spsematischer) Theil: Allgemeine Aesthetit als Formwissenschaft.
- 5 fl. 3 Thir. 10 Ngr. — — Studien und Kritiken zur Philosophie und Aesthetik. 2 Bände. gr. 8. 1870. 6 fl. — 4 Thir.

Drud von Abolf Solzhaufen in Bien f. t. Univerfitate Budtruderei.

•

. . •